Ericheint taglich mit Musnahme ber Montage und Feiertage.

Abonnementspreis für Dangig monatl. 30 Bf. (täglich frei ins Saus), in ben Abholeftellen und ber Erpedition abgeholt 20 Bf. Wierteljährlich 60 Bf. bei Abholung. Durch alle Poftanftalten 1,00 Mt. pro Quartal, mis Briefträgerbeftellgelb

1 Mt. 40 Bj. Sprechftunden ber Rebattion 11-12 11hr Borm. Retterhagergaffe Rr. & XV. Jahrgang.

# Danziger Courier.

Kleine Danziger Zeitung für Stadt und Land. Organ für Jedermann aus dem Volke. Auferaten = Annahme

mahme von Inferaten Bor-mittags von 8 bis Rach-mittags 7 Uhr geöffnet. Auswärt. Annoncen-Agen-Frantfurt a. M., Stettin, Beipzig, Dresben N. 22. Rubolf Moffe, Saafenitein und Bogler, R. Steiner, 6. 8. Danbe & Cs.

> Inferatenpr. für 1 ipaitigs Beile 20 Pfg. Bei größeren Musträgen u. Wieberholung

Emil Rreibner.

# Dr. Gerhard Rohlfs t.

Während bereits gegen Anfang des 6. Jahr-hunderts sast alle Staaten am Nordrande Afrikas erforscht waren, trobte nur der Staat Marokko dem Eindringen jedes ungläubigen Europäers. Da entschloß sich ein deutscher Gelehrter, das schwere Werk zu wagen und die Lucken, welche die Rarte von Marokko aufwies, auszufüllen. Der kuhne Mann, welcher 1861 ein Bagnif unternahm, welches für so viele Forscher schon verhängniftvoll geworden war, war der praktifche Arat Dr. Gerhard Rohlfs, deffen Tob mir beute melben.

Rohlfs murde am 14. April 1832 ju Degefach geboren und besuchte das Gymnasium in Bremen, welches er verließ, um an dem ichlesmig-holsteinischen Freiheitskriege Theil ju nehmen. Rach ber Schlacht von Jostedt wurde ber kaum sieb-Behnjährige Jungling jum Offizier befördert. Rach Beendigung des Rrieges ftubirte er in Seibelberg, Burgburg und Göttingen Medigin und manderte dann, wie so viele seiner Zeitgenossen, welche die Herrschaft der öden Reaction aus Deutschland vertrieb, in die Ferne. Geinem abenteuerlichen Sinne folgend trat er 1855 als Arzt in die Fremdenlegion in Algier und mohnte der Eroberung des großen Rabylie bis jum Antritt seiner großen Reise im Jahre 1861 bei.

Bohl selten hat ein Forscher ein so kühnes Anternehmen mit so geringfügigen Mitteln und noch daju ohne jede Renntnig der Candesiprache anternommen. Roblis verfiel auf ben finnreichen Gedanken, die Rolle eines jum Islam übergetretenen Chriften ju fpielen, nahm ben Ramen Mustapha an und legte seiner Kleidung einen orientalischen Anstrich bei. Von Tanger aus trat er den Weg in das Innere von Marokko an. Raum hatte er einige Tagereisen zurückgelegt, als ihn ein schwerer Schlag tras, denn sein Begleiter und Dolmetscher ließ ihn hilstos zurück, nachdem er ihm fein Maulthier, feine Rleiber und feine gange Baarichaft geraubt hatte. Belche Abenteuer er auf feiner beschwerlichen Banberung beftanden hat, wie er burch feine Geiftesgegenmart und auch etwas vom Gluck unterftust, Den Gout und die Protection einflußreicher Männer erlangte, ja burch die Ausübung seiner ärztlichen Pragis ein Rapital erwarb, mit dessen Hille er sich freier bewegen konnte, wie er schließlich dicht an der scheren algierischen Grenze von einem "Gastsreunde" meuchlerisch übersallen, beraubt und tödtlich verwundet wurde, hat er selbst in seinem Werke: "Reise durch Marokko" nichaulich und feffeind geschildert. Raum mar ber huhne Reisende von seinen schweren Ber-wundungen genesen, als er 1863 abermals eine Manderung nach Marokko unternahm, die diesmal, da Rohlfs inzwischen der Candessprache und ber Gebräuche der Eingeborenen vollständig

kundig geworden mar, ohne größeren Unfall perlief und in Tripolis endete. Go groß auch feine Erfolge maren, fein Trachten stand nach Höherem. Am 23. Februar 1865 verließ er Bremen und trat von Tripolis aus jene große Reife quer durch Innerafrika an, die seinen Ramen berühmt gemacht hat. Rach einer muhsamen Reise jog er glücklich in

# Liebeswerben.

Roman von Gertrud Franke-Schievelbein.

[Rachbruck verboten.] Seing ging auf Ulrich ju, ber noch immer neben bem Bette faß, nnd legte ihm die Sand auf die

"Gie ift ja beine Cousine ... Goll ich denn meiter ...?" Ulrich nichte.

"Giehft du, alter Junge, fie ließ auf meine Rosten ihren With irrlichteriren. Und da hab ich eine kleinliche Rache genommen. Ich hab' sie mit Wassen geschlagen, die schärfer und seiner maren, als die ihren, so scharf und sein, daß sie nicht einmal sühlte, wie sie blutete unter meinen Stichen. Die anderen aber - die merkten's.

und die Toni -Einen Augenblich hielt er inne.

"Bei ber hab' ich's nun gang verspielt", fagte er bann haftig, wie um barüber hinmegguhommen. "Gie halt mich fur einen Menfchen, bem nichts heilig ift. Als Gedt und Spafimacher mar ich ihr schon widermartig. Als der frivole Spotter bin ich diesem Inbegriff treuherziger Schlichtheit vollends ein Runde geworden, vor dem man am beften brei Rreuge macht."

Ulrich öffnete ben Mund ju einer Ermiderung. Aber hein; kam ihm juvor, ehe er nur ein Wort

geäußert. "Laf! Laf!" rief er haftig. "Dorbei! Strich drunter! Mit den Thorheiten hab' ich aufgeräumt

- ein für alle Mal!" Er ging an seinen Schreibtisch, auf dem ein ganzer Stof Acten lag. "Da ist Arbeit!" sagte er, indem er mit der Sand darüber strich. "Und

menn du mir . . . mir einen Gefallen thun willft, laß die Geschichte nun begraben . . . begraben fein! . . . Gie hat mich doch mehr gehoftet,

Er ichauerte frofteind jusammen. "Bei dir drinnen ift's noch mollig", fagte er bann. "Du giebst mir mohl Unterschlupf. 3ch will dich nicht ftoren. Allein graule ich mich heut', wie als Rind, wenn Mutter ausgegangen war."

Ulrich ftand auf und nahm die Campe. "Ich habe auch noch ju thun. Bin nun bald über ben

Berg. Wird auch Zeit."
Eine warme Luft schlug ihnen aus Ulrichs Simmer entgegen, als fie eintraten. Geing gundete

Auka, der Hauptstadt von Bornu, ein, wo er von dem Gultan Omar fehr freundlich aufgenommen wurde. Als ihm fein Plan, das Gultanat Wadai, wo 1855 Dr. Bogel auf die grausamfte Beise hingerichtet worden war, zu besuchen, miflungen war, schlug er den Weg nach dem Benue ein, wo er auf eine englische Factorei traf, die von zwei Engländern verwaltet wurde. Ihr Er-staunen war grenzenlos, als sie ersuhren, daß der Fremde nicht vom Westen, sondern vom mittelländischen Meere durch die Bufte über Bornu an den Riger vorgedrungen fei. Bornu an ben Riger vorgedrungen sei. Rohlfs fand bei den Herren die liebenswürdigste Aufnahme, ging dann stromadwärts und landete am 30. Mai 1867 auf der Rhede von Cagos. Diese Expedition gehört zu einer der größten, die in Afrika ausgesührt worden sind. Es war eine Wanderung quer durch Afrika, die der Forscher in seinem Werke "Quer durch Afrika" geschildert hat.

In den nächsten Jahren unternahm ber unermudliche Reisende viele größere und kleinere Reisen und begleitete u. a. 1869 die englische Armee auf ber abeffnnifchen Expedition gur Be-Da wurde ihm strafung des Regus Theodor. Da wurde ihm 1878 von der afrikanischen Gesellschaft in Deutschland die Aufgabe gestellt, das nördliche Becken bes Congo und ber angrenzenden Gebiete, insbesondere die Wasserscheide des Schart und Ogowe zu ersorschen. Die Expedition, die glänzend ausgerüstet war und an welcher sich mehrere Europäer betheiligten, sollte von Tripolis abgehen und über Rufra nach bem Innern dringen. Doch das Biel sollte nicht erreicht werden, denn die Raramane murbe von räuberischen Guna-Arabern überfallen und ausgeplündert, fo baft die Reisenben von Rufra wieder juruchhehren

Im Jahre 1880 unternahm Dr. Rohlfs im Auftrage des deutschen Raisers Wilhelm I. eine Reise nach Abeffinien, um dem Regus Regefti Johannes, der fpater im Rampfe gegen die Mahdiften fiel, die Geschenke des Raisers ju überreichen. Er fand eine glangende Aufnahme und hatte Gelegenheit, Aussluge in verschiedene Begenden ju machen und fo Land und Leute kennen ju lernen wie hein Europäer vor ihm und nur wenige nach ihm. Gein Werk über Abeffinnien ift noch heute bas pollständigste, welches wir besitzen, und gerade in der gegenwärtigen Zeit, wo das italienische Heer basselbe Schicksal erlitten hat wie srühere Heeressuge der Aegnpter, von gang besonderem Werthe.

Diefes mar die lette Reife, die Rohlfs uniernahm. Im Jahre 1885 murde er jum Generalconsul in Zanzibar ernannt, kehrte aber nach kurjem Aufenthalt wieder nach Europa juruck, mo er in Buruchgezogenheit feinen Privatftubien Roblfs mar nicht allein ein fehr begabter Schriftsteller, sondern er mar auch als Bortragsredner fehr beliebt. Auch in unserer Stadt hat ber stattliche und ruftige Mann, dessen Tod mohl allgemein überrafchend gekommen ift, mehrere ftark besuchte Borträge gehalten.

feine Campe an und machte fich's auf bem Tifch, der inmitten des wohnlichen Raumes stand, jum

Schreiben jurecht. mahrend des Arbeitens fah Ulrich einmal ju

dem Freunde hinüber, der die Feder weggelegt hatte und in die Campe ftarrte.

heinz bemerkte ben Blick. "Ich kann die Augen der alten Frau nicht vergessen", sagte er mit traurigem Lächeln. "Gie wollte mich umbringen . . . ihren einzigen Jungen. Giehft bu, Uli, fo ein Tag macht einen ,um jehn Jahre alter. Go was vergift fich nicht und wenn man hundert Jahre alt wird."

Als Ulrich gegangen war, vermochte Toska noch immer bas Gefchehene nicht ju faffen. Gie hehrte in's 3immer juruch, wo ihre Mutter regungslos und in finfterem Schweigen faf, und nahm eine kleine Arbeit jur Sand.

Die aufgeregten Worte Schienen noch immer pon den Banden widerzuklingen. Das in kaltem Born erftarrte Geficht der alten Frau zeigte ihr, baf fie ihr nicht vergeben habe - trot ber von den Berhältniffen ihr abgerungenen Buftimmung. Aber mas bedeutete das gegen das Erreichte!

Toska mar's wie im Traum. Immer wieder befann fie fich. Immer wieder prefte fie hrampfhaft die Sande ineinander, unterbruchte fie einen aus tieffter Geele hervordrängenden Jubellaut.

Die Seimlichkeit, die sie por sich selber erniedrigt, die Luge, die feige Borficht, mit der fie sich auf Schritt und Tritt gegen eine Entdeckung sichern mußte, die bittere Angst, daß ein Zufall sie verrathen könne — all diese Qualen, unter denen ihre stolze und mabrheitsliebende Geele Jahre lang sich gewunden hatte — das war nun alles fort! fort! - Gie konnte die Augen wieder erheben. Blatt und eben, ohne Schleichwege und Winkeljuge lag ihr Leben wieder por ihr. 3hr war's, als könne fle bis an's Ende feben. Diel Jubel und Frohsinn war nicht darin — aber sie hatte auch nicht das Talent — glüchlich ju fein. wie so viele andere.

Als Rind haite fie fich einmal in der Rlattwißer Forst verirrt. Die Dunkelheit mar hereingebrochen. Und so ein tapferes kleines Ding sie war — thre Phantasie bevölkerte das sowarze Dichicht mit taufend Schrechgestalten. Salbtodt vor Entsehen mar fie kreus und quer gelaufen, bis endlich die Lichter des Schlosses swischen den Bäumen aufgetaucht waren. Und nun war ein Gefühl über

# Politische Tagesschau. Danzig, 4. Juni.

Der Reichstag hat am Mittmoch ein verdienstvolles Werk vollbracht, indem er ben erften Schrift auf bem Bege jur einheitlichen Regelung des Bereinsund Berfammlungsrechts that. Der von der Commiffion ausgearbeitete Entwurf wurde in der zweiten Lefung angenommen gegen die Stimmen der Rechten, welche den Arbeiten der Commission fern geblieben mar und fich auch in der heutigen Gihung in Schweigen bullte. Die Confervativen habeneben kein Intereffe an der Frage, da fie jederjeit auf eine milde Behandlung feitens der Behörden rechnen können. Es fragt fich nun, ob die Anregung des Parlamentes von unmittelbarem Er-folge begleitet sein wird. Nach den heutigen Erklärungen vom Regierungstifche barf man fich heine allzu großen hoffnungen machen. Der Ginungssaal gewährte heute einen troftlosen Anblick, da das haus nur außerft fcmach befett mar. Soffentlich ift es am Freitag bet ber britten Lesung des Borsengesetjes besjer besett. Die Debatte eröffnete

Abg. Richert. Er bebauert, baft bie Theilnahme ber Regierung für bie wichtige Frage so gering ist, baft ber Tisch bes Bundesraths heute gang leer ift. Bon einem Nothgeseth, wie es die Presse gefordert hätte, hatte die Commission darum Abstand nehmen mussen, weil die Führer der maßgebenden Parteien sich da-gegen erklärt hatten. Traurig sei es jedenfalls, daß ein Vereinsgesetz jeht im Iubiläumsjahr noch immer nicht vorhanden sei, wiewohl der Erlaß eines solchen icon jur Beit ber Grundung des Reiches erftrebt murbe, Der von der Commission ausgearbeitete Entwurf entspreche alerdings nicht ganz seinen Wünschen, doch wolle er das Gute nehmen, da Bessers nicht zu erreichen sei. Der Prozes Auer habe die völlige Haltlosigkeit der jetzigen Gesetzgebung dargethan. Wir wollen abwarten, ob der Staatsanwalt auch gegen die anderen Parteien vorgehen wird. Uebrigens sehe ich jeht eine Mappe am Bundesrathstisch, hoffentlich erscheint auch bald der Besitzer. (Heiterkeit. Bald darauf tritt der Staatsfecretar Dr. v. Bötticher ein und verbeugt sich gegen den Redner. (Große Seiterkeit.) Redner ichlieft mit einem Appell an die Regierung, ihr vor 24 Jahren gegebenes Bersprechen endlich einzulösen. (Beifall links.)
Staatssecretar Dr. v. Bötticher erklart, die Regierungen nehmen in der Regel erst zu den Beschlüssen

weiter Lefung Stellung, er konne beshalb nicht fagen. ob dieselben geneigt seien, ein Gesch über die Regelung bes Bereins- und Versammlungswesens wenigstens insoweit zu acceptiren, als es sich um die Aufhebung des § 8 des preufischen Bereinsgesettes handelt. Bor 24 Jahren maren die Borarbeiten gemacht, bie Sache scheiterte aber an der verschiedenen Auffassung der Einzelstaaten. Die meisten Regierungen waren mit dem bestehenden Justand einverstanden (Gelächter links.) Der neuerliche Prozest mar burch eine preufifche Mafregel hervorgerufen, darüber brauche er als Staatsfecretar des Reichsamts des Innern sich also nicht zu rechtsertigen. Ueberdies schwebe der Prozest noch. Der Abg. Rickert habe es beklagt, daß die Regierung sich der Commission sern gehalten habe, an dieselbe sei aber doch keine Einlabung ergangen.

Abg. Cengmann (freif. Bolksp.) tritt für bie Com-Abg, Lenzmann (freil, Boltsp.) tett für bie Commissionsbeschlüsse ein. Die Regierungen hätten heinen guten Willen gezeigt; es handele sich um böswillige Richtersüllung der Versassung.
Präsident Irhr. v. Buol erklärt diese Aeuherung als parlamentarisch unzulässig.

fie genommen, fo unendlich friedvoll und felig wie fie es nie wieder empfunden. Als fei fie nun geborgen für immer - als gab' es nun gar nichts mehr, das für fie noch Schrecken haben könne im Leben.

Go mar's ihr heut. Gie fah ihrer Mutter in bas ftrenge Geficht. Du weißt's nun alfo? dachte fie ftaunend. Und ich fite noch neben dir wie fonft? - Run ichien ihrer Liebe nichts mehr unmöglich. Gie mußte, es murde ihrer gangen Alugheit, Geduld und Opferwilligkeit bedürfen, um ju vermitteln gwiften diefen beiden gleich ftarrköpfigen, gleich erbitterten und auf ihr Recht pochenden Menichen - ihrer Mutter und Robert.

Aber nichts follte ihr ju ichmer merden! Das mar ja Rinderspiel gegen die Aufgabe, die fie heut' glücklich gelöft. Rachdem fie dem Letten fo nahe gewesen - noch rann ihr ein Schauer bei der Erinnerung über den Leib - nachdem jede Soffnung geriplittert por ihren Jugen gelegen nun doch noch ein Gieg, mit ihrem Bergblut ben ftarren Borurtheilen abgerungen!

Doch gab's eine Stelle in ihrer Geele, an die fie heute nicht rühren durfte. Gie brauchte all' ihre Brafte. Und wenn ihre Gedanken nur das blaffe Männergesicht mit dem festen, ruhigen Ausbruck ftreiften, wenn eines feiner Worte in ihr auftauchte, so mar's ihr, als muffe fie eine haushohe Mauer aufrichten zwischen sich und der

füß lockenden Bersuchung. Ein Menfch wie Ulrich - fo verftandnifvoll, fo nabe vermandt ihrer innerften Ratur, bem Beften in ihr, das erft gereift mar und ihr felber jum Bewußtsein gekommen nach langen Irr-

thumern und Leiben -Genug. Auch bas wird fie überminden. Gie muß! Endlich - endlich ift fie im rechten Geleife. Und wenn fie erft Roberts Frau ift

Gie ftand leife auf und ging in ihr 3immer. Mit eiliger hand marf fie ein paar Jeilen auf's Papier, in denen fie Robert mittheilte, wie viel sie heute erreicht habe. Nun solle er klug sein und sich ein paar Tage gedulden, bis ihre Mutter fich mehr mit dem Gedanken vertraut gemacht, ihn vor sich ju sehen. Dann murde alles gut merden! Go bald als mog ich murbe fie ihm Rachricht geben, mann man ihn ermarte. Dann ein paar Borte, die ihr tief aus bem Gergen

Gie trug den Brief ju dem nächften Pofthaften.

Staatsfecretar Dr. v. Bötticher führt aus, daß in ber Berfaffung nichts vorgeschrieben fei über den Beitpunkt, wo das Reich von feiner gefehgeberifden Be-fugnift Gebrauch ju machen habe. Auch Cabanb und andere Staatsrechtslehrer vertreten Diefe Auffaffung.

Abg. Auer (Goc.) beleuchtet ben jüngsten Projeg gegen die socialistische Organisation. Die Frau Justitia habe fehr mohl die Binde auf und fehe, mit wem fie es zu thun habe. Seine Freunde acceptirten ben Commissionsentwurf, der immerhin einen Fortschritt

Abg. v. Bennigfen (nat.-lib.) erklärt, feine Freunde munichten ebenfalls ein Reichsvereinsrecht und murben für den vorliegenden Entwurf troth einiger Mängel

Ferner traten noch für ben Entwurf ein bie Abg. Lieber (Centr.); Stolle (Goc.) und Förfter (Antif.). Schliefilich stellte noch der Abg. Richert fest, daß Einladungen an den Staatsfecretar Dr. v. Bötticher und den Minifter des Innern ju ben Commissionssihungen ergangen feien. § 1 murbe barauf angenommen, ebenso bie §§ 2

Beim § 4, welcher bie Berbinbung von Bereinen unter einander für juläffig erklärt, schilberte Abg. Bebel (Goc.) die dikanoje Behandlung der focialdemokratischen Partei. Abg. Richert brachte den Fall jur Sprache, wo gegen ein Mitglied bes Wahlvereins der Liberalen Strafantrag geftellt worden fei, weil er bei Parteifreunden Mitglieder für den Mahlverein geworben habe. Das follte angeblich verstoßen gegen die Berordnung von 1858 betreffend die Sauscollecten, worauf der Minifter v. b. Reche ermiderte, er merde ber Sache naber treten. Die es fceine, hat der Betreffende auch Mitgliederbeitrage eingesammelt. (Große Seiterkeit und Rufe: Natürlich!)

Abg. v. Bennigfen erklärte fich für den § 4. welcher fodann angenommen murde, ebenfo der Reft des Gefetentmurfes.

# Die zweijährige Dienstzeit.

Berlin, 8. Juni. Aus der heutigen Gitung der Budgetcommission des Reichstages über die vierten Bataillone find die Erklärungen hervorjuheben, welche der Ariegsminister Bronfart v. Schellendorff über die zweijährige Dienstzelt abgab. Danach ist die Militärverwaltung "aufrichtig und ehrlich" an den Bersuch herangetreten, die zweijahrige Dienftzeit einzuführen. Bis 1899 läßt fich aber ein abschließendes Urtheil nicht gewinnen. Die Manover haben jedenfalls gezeigt, daß die "Ausbildung durch die zweijährige Dienft-zeit nicht gelitten" hat. Darüber, wie fie fich im Ariege bemähren murde, haben wir keine Erfahrungen. Man darf der Militarverwaltung nicht jutrauen, daß fie durch diefe Borlage bie breifährige Dienstzeit auf einem Umwege vor-bereiten ober festlegen wolle. Was die 19 Mann betrifft, die jedes Bataillon abgeben soll, so kann diese geringe Jahl unmöglich so in's Gewicht sallen, daß die weitere Fortsehung der zweijährigen Dienstzeit dadurch in Frage geftellt merben konnte. Dem Bedenken, daß ju den gwei Bollbataillonen ein brittes hinjugefordert merden könnte, begegnete ber Rriegsminifter mit Honneise, degegiete det Artegennister mit Hinweise, das die Menschen, die dazu nöthig wären, noch gar nicht geboren sind, und das die Kosten ganz gewaltige sein würden. Des allte uns also jekt überhaupt nicht

Als fie wieder in's 3immer trat, faß henne neben der alten Frau und ergahlte allerie amufante Gtabtneuigkeiten.

"Run werden fle fich auch bald die Mäuier brüber gerreißen, daß Toska heirathet", fagte Frau v. Rlodt mit beifendem Gpott.

"Seirathet?" hennn fuhr com Stuhl auf in beuchlerischer Ueberraschung. "Die Toffn? -Aber men denn?"

"Ginen alten Bekannten", lachte Frau v. Rlobt. "Ja, ja, Rind, dies haus wird nun bald ein Sochzeitshaus!"

Senny ftromte über von Blückmunichen an

Mutter und Tochter. "Gt.!" rief die alte Dame. "Go weit ift's noch nicht. Und nun japple dich nicht todt vor Neugier, du kleine Evastochter. Wirft icon feinerjeit das große Beheimniß erfahren.

Gie ftand auf, erfdreckend blag und machsfarben, boch mit ungebeugter Energie. Als Toska fie auf dem Wege in's Schlafzimmer unterftuten wollte, wies fie fie grollend ab. "Cafil 3ch muß mich gewöhnen, allein ju gehn!"

Toska schien nicht gehört ju haben. Gie umschlang die Mutter, führte fie wie sonst in die ichmale Rammer und half ihr beim Entkleiden. Rein Wort murbe swiften ihnen gewechselt. Als Toska die kleine gebrechliche Geftalt forgfam in ihre Dechen gehüllt, ftand fie eine Beile martend. mit gefalteten Sanden, por dem Bett.

"Mutter!" flufterte fie. "Beh!" fagte Frau v. Rlodt. "Ich will schlafen." Toska ließ fich auf die Anie nieder und ichlang ihren Arm um die Schulter der alten

"Gute Racht! Schlafe mohl! - Gieh mich an.

Mutter! Nur einen Blich!" Aber der harte, alte Ropf bohrte fich noch tiefer in die Riffen.

Toska lehnte ihre weiche Mange gegen bas bunne filberglangende Saar und flufterte balberftichte Bartlichkeiten, leidenschaftliche Bitten, Bersprechungen. Gie drückte die kleine, hagere Beftalt fo fest an ihre Bruft, daß ihr lautklopfendes Sery doch endlich einen Wiederhall in dem mude ichlagenden Mutterhergen fand.

Leife mandte fich ihr das rungelvolle Beficht ut. das Toska mit Ruffen bedeckte.

Dann ftand fie auf und ging hinaus, froh

diefes kleinen Beichens ihrer Bergebung. In den nächsten Tagen mar Frau v. Rlodt febr

beschäftigen. Die Armee mufite fich felbstverftandlich immer im Berhältniß jur Gtarke ber Bevölkerung halten. Wahrscheinlich kämen wir in Bukunft ju bleineren Truppenverbanden, die lenksamer als große seien. Thatjäcklich hat bisher die zweijährige Dienstzeit gute Ausbildungsresultate geliefert. Der Bersuch mit der zweijährigen Dienstzeit foll daher nicht unterbrochen werden. Dit dem Gabel brauche man nicht raffeln, benn ber Friede scheine auf lange Beit gesichert.

# Deutsch-chinefischer Conflict?

Berlin, 4. Juni. Aus Condon meldet das Bureau Dalziel folgende Alarmnachricht, deren Bestätigung noch sehr abzuwarten bleibt: Nach einem Changhaier Telegramm ist in Nanking der deutsche Instructions-Offizier von der Leibmache des Bicekönigs ermordet worden, angeblich auf Anstiftung hochgestellter Personlichkeiten. Des gange deutsche Beidmader in den dinesischen Gewäffern fei nach Ranking beordert worden, um Benugthuung ju fordern. Die noch in dinefifchen Dienften ftebenden deutschen Offiziere follen fofort jurüchgerufen werden.

# Die Rückeroberung des Gudans.

Eine Protestconferen; gegen die Rückeroberung des Gudans seitens Englands wurde am Mittwoch in Leeds abgehalten. Der Liberale Morlen hielt eine Rede, in der er äußerte, die Expedition durse sich als ein ebenso großes Unglück für den Ruf Englands erweisen, wie das ähnliche Unternehmen por 12 Jahren. Riemals juvor fei das Parlament über eine Angelegenheit fo im Dunkeln gelaffen worden, niemals habe es eine unglaublichere Absurdität gegeben, als die für die Expedition vorgebrachten Grunde. Die einzige Berechtigung für das Berbleiben der Englander in Aegnpten fei, daß England bort ein humanes Werk verrichtet habe. Jedoch werde die Regierung die Belder aufbrauchen, die für die Berbefferung ber Lage der Fellachen nothwendig gebraucht murden.

# Deutsches Reich.

Berlin, 4. Juni. Der Druck des "Armee-Berordnungblattes" ift ber Firma Mittler und Sohn gekündigt worden. Der amtliche Theil bes bisherigen "Militarwochenblattes" foll mit ben amtlichen Berordnungen im "Armee-Berordnungs-blatt" vereinigt werden. (Darauf hatte bekanntlich schon der Ariegsminister im Reichstage bingedeutet.)

- Die "Staatsb.-3tg." theilt mit, daß eine Deputation des Berbandes der Cigarrenreifenden Samburgs vom Staatssecretar Dr. v. Bötticher empfangen murde. Auf die Bitte der Deputation, das Berbot des Detailreisens aufzuheben und den § 8 der Gewerbenovelle ju beseitigen, erwiderte Dr. v. Bötticher, daß er perfonlich diefen Bunfch gern erfüllen murbe. Die gerren möchten fich aber an die Centrumsfraction wenden, wenn dieje dafür fei, fo merde ber Reichstag ben § 8 ber Borlage wieder beseitigen, womit die Regierung sicherlich einverstanden fein murbe.

- Die preufische Regierung hat vor kurgem genaue Erhebungen über die Raffendefecte bei den staatlicen Raffen und die Höhe ber Cautionsjummen der Beamten anftellen laffen. Wie bie "Röln. Bolksitg." hört, foll das Ergebnif diefer Erhebungen demnächst dem Abgeordnetenhause vorgelegt werden; die Folge durfte eine allgemeine gerabsehung der Beamten-Cautionen fein.

\* Bundesfürft und Reichsgericht. Herzog von Anhalt hatte bei der Zeier seines 25jährigen Regierungsjubiläums am 22. Mai umfaffende Begnadigung von Strafen ausgesprochen und außerbem verordnet, daß in Projeffen aus bestimmten namhaft gemachten Gtrafgefetparagraphen jedes anhängige Berfahren ju unterbrechen und einzustellen sei, möge nun bereits ein Urtheil ergangen fein ober nicht. Ein Angeklagter, der bereits im März vom Candgericht Deffau aus einem ber genannten Paragraphen verurtheilt war und gegen die Berurtheilung Revision eingelegt hatte, berief fich am 30. Mai por dem dritten Straffenat des Reichsgerichtes auf den landesherrlichen Befehl der Riederschlagung, sogenannte Abolition, und wollte das Berfahren eingeftellt haben. Der Reichsanwalt vertrat den Standpunkt, daß es ihm undenkbar

ichman Sie blieb im Bett und Toska fagte all' ihren Schulerinnen ab, um fie pflegen ju können. Sie faß an ihrer Seite, fie las ihr vor, bereitete Araftbruhen und garte Braten. Gie gitterte und bebte, wenn die alte Frau por Mattigkeit einfolummerte ober einmal blaffer und hinfälliger erichien.

Eine mahnsinnige Angst ergriff die ftarke Toska dann. Wenn fie fturbe - fo mar's mein Werk, jagte fie fich unummunden. Wie gelähmt von Sorge faß fie neben dem Bett und fpahte in bas ftille, alte Geficht, das der Schlaf milder ericheinen ließ, fenkte ihr Ohr hinab und laufchte auf die leifen Athemzuge. Und wenn der schwache Sauch ihre Bange traf, wenn die Lippen sich zu einem im Traume gestammelten Worte bewegten, fo erfüllte ein Blüchsichauer ihre Geele, als habe ihr brennendes Gehnen dem Tode dies verlofdende Leben abgerungen.

Frau v. Rlodt ermähnte mit keinem Wort bas Borgefallene. Wie eine Wolke lag es über ihnen mahrend des langen, ungeftorten Beifammenfeins. Aber Toska mar icon jufrieden, daß fie ihre Sandreichungen bulbete und auf Fragen nach ihrem Befinden einfilbig antwortete.

Und nach und nach merkte fie es an kleinen feltenen Beiden, baf ihre demuthige Liebe boch to facht die harien Echen diefes ftarrfinnigen Charakters ju ichmelgen begann. Zuweilen fuchten don die Augen der Frau verftohlen bas Geficht ber Tochter. Und nach acht Tagen, in benen Toska haum von ihrer Geite gewichen mar, fagte fie ploklich, fich im Bette aufrichtend: "Gieb mir meine Aleider. Ich will aufftehen."

"Fühlft du dich kräftig genug, Mutter?"
"Es wird wohl Zeit, daß ich meinen "Herrn Schwiegersohn" kennen lerne", antwortete fie feft, doch ohne Bitterheit.

"Mutter!" jauchite Toska und bedechte ihre Sande mit Ruffen.

Eine halbe Stunde fpater faß fie in "Rlattwih" ouf ihrem Sophaplate, aufrecht und ruhig wie aor der Katastrophe. Doch lag ein saft feierlicher Ernft auf ihren Bugen, etwas tief Berfonnenes, Besammeltes iprach aus ihrem schweigsamen

Josha. "Ich will es in's Reine bringen. Die unklaren Berhältniffe find mir ein Grauel."

ichiene, wie ein Bundesfürst das Recht haben follte, ein beim Reichsgericht schwebendes Berahren aufzuheben. Der Bertheidiger des Angealagten hingegen behauptete die Unbestreitbarkeit der Abolition für Anhalt nach Gefet und Gebrauch, sie sei von je in Uebung gewesen, eine Berfaffung meder noch ein Reichsgefet habe fie abgeschafft; gelte fie für die erfte Inftang, fo auch für die Revisionsinstang; mas solle die erfte Instang thun, falls das Reichsgericht ju erneuter Berhandlung zurückweise? Cogisch allein richtig sei, das Niederschlagungsrecht entweder in toto anzu-erkennen oder zu bestreiten. Es liege ein für manche Bundesfürsten höchst wichtiges Sobeitsrecht in Frage und das Reichsgericht möge dieses Recht durch seinen Spruch nicht vernichten. Der Gerichtshof will am 6. Juni fein Urtheil oerkunden.

\* Erzbijchof Dr. v. Gtablewski foll wie man aus Schrimm dem "Posener Tageblatt" schreibt, bei seiner jungften Anmesenheit baselbft auf dem in der Propstei ihm ju Ehren veranstalteten Jestmahl, ju welchem auch die Bertreter ber staatlichen Behörden, der Bezirkscommandeur, der Candrath etc. geladen waren, eine Tijdrede gehalten haben, die viel besprochen wird. Nicht meil der Erzbischof sich dabei der deutschen Sprache bedient hat - das hat er felbft als einen durch die Anwesenheit der deutschen Beamten gebotenen Soflichkeitsact bezeichnet fondern weil herr v. Gtablewski mit unverkenn-barer Absichtlichkeit dem Zusammengehen von Staat und katholischer Rirde das Wort redete und gegenseitige Ruchsichtnahme befürmortete. Der Erzbischof ichlug die allerversöhnlichften Tone an und zeigte nur eine leife Berftimmung über das ftarke Aufgebot von Gendarmen, welches ber Landrath in Ruchficht auf die bekannte berittene Escorte des Rirchenfürften für nothwendig erachtet hatte.

\* Bu dem Fall des Paftors Rauh in Cladow, ber ingwischen gur Bermeibung einer Disciplinaruntersuchung fein Pfarramt unter Bergichtleiftung auf die Rechte des geistlichen Standes nieder-gelegt hat, erfährt die "Post" noch solgende Einzelheiten: Rauh hat sich in der Weise in den Besit der Werthpapiere gesett, daß er fich bei ber Beschaffung ber Raffetten, beren Schluffel fich in ben Sanden je gmeier Rirmenalteften befanden, und in benen die Werthpapiere aufbewahrt waren, fich ohne Wiffen der Aeltesten doppelte Schluffel hat machen laffen. Er hat die Raffetten damit geöffnet, die Werthpapiere herausgenommen, die vorschriftsmäßig außer Cours gesetzten Papiere durch Falfdung der Incoursiegungsvermerke wieder in Cours gefett und die Werthpapiere verhauft. Charakteriftifch für diefen Borkämpfer für die Beseitigung der socialen Nothftande der landlichen Arbeiterbevolkerung ift es, baß er fich ju feinem Berbrechen hauptfächlich burch verschwenderische Lebensführung, namentlich auf feinen in focialpolitifchem Intereffe unternommenen jahlreichen Reisen hervorgetreten fein foll, hat verleiten laffen. Gein Pfarr - Ginkommen war durchaus auskömmlich, zumal er nur für eine kleine Jamilie ju forgen hatte.

Reu-Ruppin, 4. Juni. Bei der Reichstags-Stichmahl im Wahlhreis Neu-Ruppin-Templin sind bis gestern Abend für Lessing (freis. Bolksp.) 9262 und für v. Arnim (cons.) 8344 Stimmen gezählt worden. Die Wahl Lessings gilt als ziemlich gesichert.

# Danziger Lokal-Zeitung.

Betteraussichten für Freitag, 5. Juni. und zwar für das nordöftliche Deutschland:

Wenig veränderte Temperatur, wolkig mit Connenichein, ftrichweise Regen. Lebhafter Wind.

Die Thätigkeit der Anstedelungs-Com-mission. Goeben ist in dem Berlage von Juftus Perthes in Gotha eine Karte erschienen, in welcher herr Paul Langhans ein anichauliches Bild über die Thätigkeit ber Ansiedeluugs-Commission entmorfen hat. Bis jum 31. Dezember 1895 maren 141 Guter von jufammen 87811 Sectar, fowie 35 Bauernwirthichaften von 1393 Sectar, jujammen alfo 176 Liegenschaften von 89 204 Sectar für 53 876 587 Mk. angekauft worden. Auf die

hennn war für diefen Bormittag in die Gtadt ausgeflogen. Ein paar Bortrage im Bictoria-Liceum über Literatur und Aunftgeschichte, die fie des guten Tones wegen mit anborte - ipater der Besuch der Aunstausstellung mit einigen Freundinnen — wurden sie bis zwei Uhr in Anfpruch nehmen. Ein doppelt glücklicher Umftand bei dem Entschluß ber Mutter.

Toska schickte benn auch umgehend eine Rarte an Robert in den Raiserhof und empfahl dem Dienstmann die größte Gile.

Und nun begann die Bein der Erwartung für fie. Toska faß am Fenfter, ein Buch in ber Sand, doch unfähig, eine Beile ju begreifen. Gie berednete, mann Robert eintreffen könne, in bem glücklichen Falle, daß er ju Saufe gemefen. Gie versolgte den Weg des Boten. Jeht konnte er hier sein, jeht da — jeht sprach er mit Robert — jeht —! Ihr Herz zitterte vor Unruhe. Manchmal schlugen ihre Jähne wie im Zieberschauer

auseinander, ein Ruch ging durch ihren Körper. Wie wird es werden? Was werden diese beiben - Jeinde fich ju fagen haben? Die mirb es fein, wenn Robert wieder gegangen ift?

Und dabei ein unaufhörliches Laufchen auf die Strafe hinaus - auf den Blur. Ein nervenaufreibendes Sorchen auf jede Regung ber alten Frau, das Rafcheln ihres Rleides, das leife Anarren des alten Cophas, wenn fie die Stellung anderte.

Zuleht mar es Toska, als ftande die Zeit ftill, als solle fie verdammt sein, ewig so zu sitzen und ju marten - eine neue Qual, die Dante in der Schilderung ber Solle vergeffen hat.

Und bann - eine Drofche halt. Gie fpringt vom Stuhl auf und fieht hinab auf die Strafe. Gie muß fich festhalten am Jenfterbrett, Die Anie manken unter ihr.

"Ift er da?" fragte Frau v. Rlodts eifige Stimme. "Ja, Mutter!"

Gie wollte hinaus, ihm die Thur öffnen, ein paar Worte fagen, die ihn von bem Stand ber Dinge unterrichteten. Aber bei ihrem erften Schritt horte fie ihre

Mutter fragen: "Wohin?" "Ihn bir bringen, Mutter!"

.Er wird allein hereinfinden." Und indem fie fich hoch emporrechte, deutete

Proving Weftpreußen entfallen von diefer Fläche 24 742 Hectar, und zwar 22 011 Hectar auf den Regierungsbezirk Marienwerder und 2731 Sector auf ben Regierungsbezirk Dangig. Der Antheil der Erwerbungen beträgt 1 Proc. der Gesammtfläche der Proving. Herr Langhans hat für feine Rarte den Mafistab von 1 : 500 000 gewählt, welcher es ihm ermöglicht hat, die angekauften Blächen in deutlich mahrnehmbarer Weise einzuzeichnen. Diejenigen Flächen, in welchen vorwiegend Deutsche wohnen, find roth, die vorwiegend polnifchen Bezirke weiß und die Erwerbungen der Anfiedelungscommiffion grun eingezeichnet. Da ergiebt es sich sofort, daß die Commission planmäßig vorgegangen ist. Sie hat theils kleinere polnische Besitzungen, die inmitten deutscher Gemeinde- und Gutsbezirke lagen, angekauft, theils hat sie größere aber schmale polnische Landestheile durch deutsche Ansiedelungen, welche an beiden Geiten an das beutsche Sprachgebiet angrenzen, unterbrochen. Ferner ist Bedacht barauf genommen worden, daß sich die neuen Ansiedelungen an bereits bestehende deutsche Sprachinseln angliedern und überall tritt das Bestreben zu Tage, die einzelnen Ansiedelungen durch Erwerb benachbarter Liegenichaften ju vergrößern. Insgesammt find 1784 Deutsche angesiedelt worden, von denen aus Posen 390, aus Westpreußen 320, aus Brandenburg 227, aus Westfalen 197, aus Pommern 151 und aus Schlefien 131 ftammten, 83 Anfiedler merben als ruffifche Ruchmanderer bezeichnet und ber Reft vertheilt fich auf die übrigen preußischen Provingen und deutschen Staaten.

In eigener Gache. Die Berhandlungen in ber vom Dangiger Burgerverein berufenen letten Bersammlung geben uns Anlag, noch einmal kur; auf das von uns öfters behandelte Thema: "Bublikum und Preffe" mit wenigen Worten juruckzukommen. Die Schwierigkeiten, mit welchen die Provingialpresse bei ber Behandlung gerade der provinziellen und lokalen Angelegenheiten ju kämpfen hat, werden von verhältnißmafig Wenigen gewürdigt. Sandelt es fich um Angriffe auf einen Minister, so ist man tolerant, man verzeiht es fogar gern, wenn mit möglichft schwerem Geschütz gekämpst wird. Anders in den Dingen, welche den Betheiligten naher liegen. Wir haben uns ftets bemuht, in diefen Angelegenheiten, die keine politischen und Brincipienfragen berühren, möglichft objectiv ju fein und einem freien Meinungsaustaufch Raum ju gemähren. Go auch in der Frage der Oberburgermeiftermahl. Wir haben in dem redactionellen Theil der Zeitung uns darauf beschränkt, rein objectiv Bericht ju erstatten. Die uns jugegangenen, verschiedene Meinungen vertretenden Bufdriften haben wir ohne jegliche Bemerkung aufgenommen. Das hat namentlich bezüglich einer diefer Buidriften in einigen Rreifen Migfallen erregt und man hat sogar ohne weiteres die Redaction diefer Zeitung als Urheberin und Berfafferin der Bufdrift bezeichnet. Wir konnen nur wiederholen, daß diese Annahme unrichtig ft; wir mußten auch nicht, was uns davon abhalten follte, ruchhaltlos unfere Meinung offen als die ut frige ju bekennen, da wir täglich daran gewöhnt find, es in fehr wichtigen Dingen ju thun. Will man eine wirklich freie öffentliche Discuffion, so moge man sie auch bann nicht beanftanden, wenn fie nicht behagt. Wer Andere kritifirt, muß es fich gefallen laffen, wenn auch an ihm Aritik geübt wird. In der Behandlung der uns jugehenden Zuschriften haben wir diesen Grundsatz siets aufrecht zu erhalten gesucht und wir hoffen, daß derselbe auch in den Areisen unserer Leser Zustimmung sindet.

\* Festungsinspection. Der Inspecteur ber ersten Ingenieur-Inspection, gerr Generalmajor Augustin aus Berlin, ift gestern Abend auf seiner Inspectionsreise von Königsberg hier eingetroffen und in Walters Sotel abgeftiegen. Seute fruh um 8 Uhr nuhm der General die Bureaux der Fortification und dann die hiesigen Festungswerke in Augenschein. Morgen wird der General die Rüftenbefestigungen besichtigen und dann die Weiterreise nach Thorn antreten.

\* Ruber-Regatta. Geftern fand eine Gigung des Regatta-Ausschusses statt, in der verschiedene

nicht", sagte sie streng, "keine Bertraulichkeiten! Noch hab' ich ihm nicht das Recht dazu gegeben." Toska nichte und ging auf den ihr bezeichneten

Das Mädchen kam herein, gab ein Baar Rarten ab und Frau v. Rlodt fprach das ftereotype: "Ich laffe bitten!"

Einen Augenblick fpater ftand Robert Winter auf dem Teppich por den beiden Damen. Er verneigte sich steif und formlich por ber Mutter

und wollte Toska die Hand schütteln. "Mein Herr!" sagte Frau v. Rlodt scharf jurechtmeifend, "wollen Gie die Gute haben, mir qu fagen, mas Gie ju mir führt?"

Robert hatte soeben jum ersten Mal seit jenem Abschiede vor sunf Jahren — Toskas Gesicht un-verhüllt gesehen. Wie sie jeht vor ihm stand, mit den Spuren schwerer Geelenkämpse in den bunkelumschatteten Augen, ber fahlen Farbe und einem Bug peinlicher Berlegenheit um den Mund, ber so gang und gar nicht ju der Heroine Tosha pafte, die er im Gedächtniß trug, konnte er ein

brüchen. Tron feiner Gelbftbeberrichung blieb biefe blitichnell vorüberhuschende Regung Toska nicht perborgen. Gie lächelte ihn fcmerglich an und bot ihm einen Stuhl.

bleines Gefühl ber Enttäufdung nicht unter-

"Nehmen Gie Blat, gerr Winter", fagte fie gemessen, mahrend ihre Augen ihm warm und eindringlich juriesen: Ertrag' ihre Geltjamkeiten, perdirb nichts! Gei hlug und fest!

Er verstand sogleich die Lage. Schnelles Sid-Festhalten an den zwechdienlichsten Mitteln hatten ibm feine Erfolge errungen. Budem mar er auf einen ahnlichen Empfang gefaßt gemefen, - ja, die Wahrheit ju gestehen, es mar seinem Republikanerftoly ein Rigel, Diefer verknöcherten Aristokratin feine Gewalt ju zeigen, bas Recht, bas ihm justand, ihr langsam und tropsenweis abjuringen.

Go verneigte er fich alfo nur gegen Toska, nahm den ihm angebotenen Plat, ftellte feinen Hut neben sich auf den Teppich und wandte sich mit einem ruhigen: "Well, Mrs. Klodt, Sie wünschen zu wissen?" an Frau v. Klodt. "Junächt — Herr Kobert Winter —" sie nahm

fie auf einen Git in ihrer Rabe. "Bergif es bie Rarte auf und blichte noch einmal barauf, als

Regatta-Angelegenheiten berathen murben. Mir heben hervor, daß von dem Ausschusse dafür Gorge getragen ist, daß die einzelnen Rennen rafch auf einander folgen; nur eine Baufe wird gemacht werden, um dem Dampferverkehr Platz ju geben. — Die Preise für die Regatta find seif heute Bormittag in dem Schaufenfter ber Firma B. F. Burau ausgestellt. Bor allem fällt ber Raiferpreis, ein kosibarer Auffat von merthvoller Goldschmiedearbeit, der schöne von de Stadt Danzig gestiftete Bokal und der vom Ruverclub Bictoria gegebene Achter-Preis auf, die einen bedeutenden Werth repräsentiren. Auch die anderen Chrenpreife find fehr geschmachvoll Die siegenden Ruderer erhalten, mährend die Preise in den Besitz der Clubs übergehen ats Andenken silberne Becher; die den Kaiserpreis gewinnende Mannschaft wird durch vergoldete in einem eleganten Gammetetui liegende Bemet ausgezeichnet.

Westpreuhische Gpiritus - Bermerthungs-Genoffenichaft. Geftern fand in Marienburg eine Berfammlung der Brennereibesiter unserer Proving ftatt, betreffend Conftituirung einer weftpreußischen Spiritus-Bermerthungs-Genoffenschaft Es maren ca. 20 Gerren anwesend, welche eines Statut-Entwurf beriethen und ihren Beitrit jut Genoffenschaft erklärten. Der Entwurf foll nus an fammtliche Bennereibefitzer ber Proving mi ber Aufforderung jum Beitritt gefandt merben. Serr Steinmener, Generalfecretar ber Canbmir !! ichaftskammer, erhielt ben Auftrag, eine conft. tuirende General-Berfammlung anfangs Jul nach Dirschau einzuberufen.

ph. Der Raubmörder Besha mird in cen nächsten Wochen von Dirschau hierher übergeführt werden, da wohl schon in der nächsten Schwurgerichtsperiode über ihn verhandelt werden dürftedie Beweisstucke, die mit Blut bespritte Art eit. find ichon eingeliefert. Umfaffende Nachforichungen haben ergeben, daß P. ftets ein roher und gewaltthätiger Mensch gewesen ift; er hat nicht nur seine Frau auf das brutalste mißhandelt, sondern ichon vor einer Reihe von Jahren wiederholt ben Bersuch gemacht, sich an seiner Dienstherrschaft 318 vergreifen. Man traut barum feinem jur Gchau getragenen ftillen und bemüthigen Wefen nicht und hält ihn noch streng geschlossen. Bei seiner Flucht ist er mit der größten Schlauheit zu Werke gegangen; durch Nachstrage nach verschiedenen Wegen, die er gar nicht einzuschlagen beabsichtigte fucte er auf eine faliche Sahrte ju führen. Man nimmt auch ficher an, daß er den Berfuch gemacht hat, fich des im Spinde befindlichen Gelbes ju bemächtigen.

Aus der Rominter Saide. Auf Befehl des Raifers befindet fich feit vergangenen Freitag eine von Königsberg herübergekommene Com-pagnie Pioniere in Theerbude, um daselbst verichiedene Arbeiten für den Monarchen auszuführen. Bunächst wird eine siemlich geräumige Badeanstalt mit zwei Abtheilungen für Schwimmer und Richtschwimmer aufgeführt, jede Abtheilung ent-hält mehrere Bellen. Die Anstalt kommt am Eintritt der Rominte in die Feldmark Theerbude nicht fern von ber Schule ju liegen. 3um 3meche der Einrichtung diefer Anftalt find bereits und merben noch an der betreffenden Stelle bes Fluffes Buggerarbeiten ausgeführt werden. Außerbem wird noch eine giemlich lange Bruche, freilich nur für Jugganger geeignet, über ben Gluß nach der Badeanstalt gebaut werden. Schlieflich foll es noch die Aufgabe der Pioniere fein, vom haiferlichen Jagdichloffe aus an der Baldlisière entlang einen etma mei Rilometer weiten Weg nach ber öftlich von Theerbude gelegenen Dobawer Bruche ju im Balbe auszuhauen. Der Raifer wird es dadurch nicht mehr nöthig haben, auf ben nach dem Gjittkehmer reip. Raffamer Revier gerichteten Burichfahrten das Dorf Theerbude ju paffiren. Die Leitung aller diefer Arbeiten liegt einem Hauptmanne ob, welchem noch vier Bionieroffiziere beigegeben find. Ein Arzt befindet fich ebenfalls an Ort und Stelle. Die Mannichaften find bei den Bewohnern von Theerbude einquartiert, muffen fich aber felber verpflegen. Die in diesem Fruhjahre in giemlich umfangreichem Mage auf dem fruheren Binkow- refp. Becher'ichen

muffe fie fich feinen Ramen erft einprägen -"junächst möchte ich Gie baran erinnern, daß wir hier in Deutschland find . .

"Well, Madam?" fragte er, die Augenbrauen hochziehend, "— bin mir wohl bewußt, mich in diesem guten Lande der Standesunterschiede zu befinden.

"Und ich", fagte fie fcharf, "ich bin nicht ge-wöhnt, mir eine Anrebe gefallen ju laffen, die in Ihren Rreifen gebräuchlich fein mag. . . . "

"Diefen Rreifen", marf er mit kaltem Lachein ein, "wird Ihre Tochter nun angehören, Madam, bemerke ich.

Frau v. Rlodt juchte jufammen, wie von einem Ruthenhieb getroffen. Gie ichloft einen Moment

die Augen und ichien nach Arafi ju ringen. "Benn auch!" fagte fie bann höhnisch. "Go werden Gie boch Ihre Jugend nicht gang vergeffen haben. Damals, als Gie mir die Pfirsiche und Beintrauben ju räubern pflegten . . .

"Mutter!" hauchte Toska flehend. "Pah! Damals?" lachte er. "Was für'n Gedächtniß Sie haben, trok Ihres Alters, Mrs. Alodt! Splendid indeed!"

"Damals", fuhr fie jornlodernd empor, "damals nannten Gie mich, wie alle meine Diener und beren Angehörige "Gnädige Frau". Dieje Anrede made ich jur Bedingung unseres ferneren Berhehrs! Gie mogen meine Forderung lächerlich finden! Ginerlei! Bin ich auch verarmt, ja durch eine unselige Jugung ju Ihrer Schuldnerin ge-morben — die Gitten der Republik sollen in meinem Saufe nicht Eingang finden."

(Fortfetung folgt.)

# Andrées Polar-Expedition.

Die Borbereitungen ju der Nordpol-Expedition im Luftballon sind nun in allen wesentlichen Theilen abgeschiossen, nur noch wenig bleibt zu thun übrig, und die Expedition wird, wie ge-plant, am 7. Juni mit dem Schisse Birgo von Gothenburg aus nach Spithbergen übergeführt merben. Die Ankunft bafelbit ift jum 18. ober 19. Juni ju erwarten, einen Monat fpater ift ber Luftballon hlar jur Abreife. Der von Lachambre in Baris angefertigte Ballon, fcreibt man ber "R. 3tg.", bildete in diefen Tagen die große Gehenswürdigheit der frangofifchen SauptAreal por der Sanct Subertuskapelle gefchaffenen Neuanpstanzungen haben sich sehr gut entwickelt und tragen schon jeht zur Berschönerung von Theerbude bei.

\* Clektrifche Beleuchtung Langfuhrs. 3meche weiterer Befprechung über die Einführung elektrischer Strafen- und Hausbeleuchtung in unserer Borstadt Langsuhr hatte das Comité die Interessenten, insbesondere die Hauseigenthümer, ju einer für den geftrigen Abend in dem Wittheichen Etablissement in Jäschkenthal anberaumten Bersammlung eingeladen, die gut besucht war. Ueber Bersauf und Ergebnift der Bersammlung

erhalten wir solgenden Bericht: Herr Kausmann und Stadtverordneter Poll, als Vorsihender des Comités, theilte mit, daß von den 800 000

jährlichen Brennftunden, die privaterfeits gezeichnet werben müßten, um das Unternehmen rentabel und daher für den Magistrat bezw. die Firma Siemens u. Halske annehmbar zu machen und so auch die elektrische Straßenbeleuchtung Langsuhrs sicher zu stellen, disher nur 400 000 Brennstunden, also die Hällte, gezeichnet feien. Die genannte Irma habe sich nun auf noch-malige Anfrage bes Comités bereit erklärt, auch schon bei einer Zeichnung von nur 600 000 Brennstunden die Anlage auf ihre Rechnung und ihr Risico auszuschren, wenn nur die Sauptftragen Langfuhrs mit unterirdifcher Leitung und eleganten eifernen Ständern, die unbedeutenderen Seitenstraßen dagegen mit der billigeren obertrölschen Leitung und hölzernen Ständern versehen würden. Es unterliege zwar für das Comité keinem Zweisel, daß nach Einrichtung der elektrischen Beleuchtung die private Betheiligung thatfachlich eine bedeutend höhere werden wird, indessen sei es geboten, jene 600 000 Brennstunden schleunigst aufzudringen, um die Sache sür den Magistrat bezw. die Firma ohne weiteres annehmbar zu machen, für welchen Fall die ganze Anlage schon zum nächsten Ohtober, also dereits vor Beginn ichon zum nachten Ontober, also bereits vor Beginn des nächsten Winters, sertig gestellt werden würde. Die Eile thue aber schon deshalb Noth, weil Langsuhr in dem Entsessigningsterrain bezüglich der Bebauung eine Concurrenz zu erwarten habe. Das Comité erwarte daher, daß noch während der Versammlung selbst eine weitere Zeichnung stattsinde. In der That wurden alsbald noch 70 000 Verensstunden gezeichnet, bahe ischt 470 000 Verensstunden gezeichnet, weit 470 000 Verensstunden gegentlichten. so daß jeht 470 000 Brennstunden garantirt find. Außerdem erklärten sich die Herren Dr. Hohnfeldt, Coewens, Bastian und Roplien bereit, das Comité in der Agitation für weitere Zeichnungen ju unterftüten. Da auch noch mehrere bem Comité bereits jugesagte Zeichnungen ausstehen, so ist zu erwarten, daß die Mindestzahl von 600 000 Brennstunden nunmehr in Kürze erreicht sein wird. Der anwesende Bertreter der Firma Siemens u. Halshe theilte noch mit, daß dei oberirdischer Leitung und einer höchstenden 5 Meter betragenden Entfernung des anzuschließenden Hauses von dem Haupt-kabel der Anschluß 10—15 Mark, bei unterirdischer Leitung dagegen mindestens 50 Mark, und eine einsache Einrichtung, j. B. jur Treppenbeleuchtung, etwa 3 Mark koste; ferner erklärte er an vorhandenen Objecten, wie jede gewöhnliche Petroleumlampe, so-nicht Tisch- als hängelampe, mit Leichtigkeit in eine elehirische Lampe umgewandelt bezw. sur elektrisches Licht eingerichtet werden könne und in welcher Weise Die Beweglichkeit elektrifcher Campen hergestellt merben könne. Diefe intereffanten Erklärungen murben von ben Berfammelten mit Dank entgegengenommen, worauf herr Poll die Berfammlung ichlog.

Holzlägerplätze. Behufs Vertheilung der Holzlägerplätze auf der todten Weichsel unternahm heute Vormittag Herr Polizeipräsident Wessel mit dem Dampser der Strombau-Verwaltung "Schwalbe" eine eingehende Besichtigung ber Uferzc.

\* Das Frauenburger Wikingerschiff, Ueber das Wikingerschiff, das im vorigen Jahre bei Frauenburg gefunden worden ist, macht die "Ostpr. Its." nachstehende Angaben:
Der Gärtnereibesitzer Herr Joses Pohl in Frauenburg stieße am 31. Oktober 1895 auf einer 209 Meter vom jehigen User des Frischen Hassenstern Miese in der Tiese non einem Meter unter der Kalenagerin der Tiefe von einem Meter unter der Rafenoverfläche auf ben Steven eines Bootes von Gichenholz. Die Ceute murben angewiesen, porsichtig weiter gu graben und hoben mit Geschick den Riel mit den umgekippten Spanten und Planken und setzten oben die einzelnen Theile, wie sie sie im aufgeschwemmten Humus gesunden hatten, nach Möglichkeit zusammen. Der Kiel, die unteren Planken wie die unteren Spanten der Theile waren vollständig in den schichtenweise mit Muschein durchsetzten Kasssand eingebettet. Es ergiebt sich daraus die interessante Thatsache, daß das Frische Haff unmittelbar dis an die Dünen gereicht hat, worauf der Dom von Frauenburg liegt. Die Richtung des Bootes war fast genau von Ost nach West, so daß das Schiff nicht auf ben Strand aufgefahren mar, sondern wahrscheinlich havarie erlitten hat. Ausgegraben

ftabt. In ber Galerie neben dem Centraldes Ausstellungspalastes auf dem dom Marsselde reichte der Kolos in ausgeblasenem Zustande, obwohl er auf der Geite lag, dis jum Dache, und ein neben ihm hängender gewöhnlicher Ballon für zwei Berfonen machte einen geradezu liliputanischen Eindruck. Dafür hat der Polarballon aber auch außer den drei Theilnehmern der Expedition ein gewaltiges Gewicht ju tragen, denn die Ausruftung ift eine erftaunlich reichhaltige, und die Schlepptaue wiegen allein 1000 Rilogr. Er ift aus Taufenden von rechtechigen Gtuchen dinefifcher Geide gufammengenäht und dieje find von folder Dauerhaftigheit, daß es unmöglich ift, mit Sandhraft auch nur den kleinsten Rift hervorzu-bringen. Der Korb bildet eine geschlossene Roje, die mit kleinen Glasfenftern verfeben und in ber ein kleiner Theil als Chlafraum für zwei Berfonen eingerichtet ift. Giner ber brei Theilnehmer muß ftets Dache halten. Bor hurgem hat eine Brobe mit bem vom Ingenieur Ch conftruirten Wasserstoff-Apparat stattgefunden, wobei der Apparat in derselben Weise arbeitete, wie er es auf Spithbergen thun foll. Die Gasentwickelung dauerte ununterbrochen über mei Stunden, wobei mit beiden Be-hältern burchichnittlich 67 Cubikm. Gas in der Giunde gewonnen murde, ein Ergebniß, das ben Boranichlag um 10 Broc. übertrifft. Die Ballonhalle, die dem Ballon auf Spitbergen mahrend ber Füllung und des Abwartens gunftigen Windes jum Schutze dient, murde jeht bei Gothenburg im Bau vollendet. Diefe riefige Salle gehört ju ben eigenthümlichften Bauten, die aufgeführt murden, und die Schwierigkeiten, Die der Conftructeur ju überwinden hatte, maren nicht gering. Das Gebäude mit einer Sohe von 20 und einem Durchmeffer von 24 Metern durfte an der inneren Wand nicht ein einziges Sindernif haben und das Dach mußte freitragend fein. Bei Eintritt gunftigen Windes muß die eine Salfte der Salle in zwei Stunden entfernt werden können, mahrend die andere Salfte feft und ficher fteben muß. Gerner muß bas Bebaube auf Spittbergen auf einem Boden aufgeftellt werben können, wo weber Sprengen ober Graben möglich ift, und alle einzelnen Beftand-

wurden: ber vollftändig erhaltene Riel, Borber-und Hintersteven (beiden fehlt der obere Theil), sechs unvollständige Spanten, zahlreiche, theilmeife über Feuer gebogene Blanken, gahlreiche eiferne, oierhantig geschmiedete Rieten mit großeren vierfeitigen Unterlagsplatten zum Befestigen der Planken unter sich, viele hölzerne Rägel zum Besessigen der Planken auf ben Spanten, mit Theer vermischte Haare zum Dichten und ein Plankenftuck mit eingeschnittenem Beichen. Alle solitheile bestehen mit Ausnahme der hölzernen Rägel aus Eichenholz, alle Bootstheile sind mit der Axi gehauen, ein Beweis, daß man zur Herstellung des Bootes unter jenem Bolke die Säge noch nicht kannte. Die Spanten sind betrartig ausgezacht, daß die Plannken wie bei einem Arattenden uns gehauft der die einem Brottenden uns der gibnerenden wie bei einem Bretterbache von oben übereinander greisen. Der Rielbalken, ohne die beiden Schäftungen für die Steven 11,23 Mtr. lang, hat an seiner Unterseite eine der ganzen Riellänge nach mit ihm zusammen gearbeitete, 14 Centim. starke halbrunde Latte, welche den eigentlichen Riel bildet und in der Mitte in Folge des nielen Auflausens auf den Ukryson gebenseitet. des vielen Auflaufens auf ben Ufersand abgeplattet ift. Bergleiche mit früheren Funden laffen darauf schließen, daß das Boot aus Chandi navien stammt und dem 9. Jahrhundert nach Christi angehört.

\* Oberersatgeschäft Areis Danziger Niederung. e Am 30. d. Mts. beginnt das Oberersatgeschäft für di Orischaften der Nehrung östlich des Durchbruches bei Neufähr (aber ohne Neusähr, Bohnsach und Bohnsacherweide), welche letztere 3 Orischaften ihre Militärpsichtigen nach Danziz zu gestellen haben, in Stutthos im Gasthause des Herrn hind und am 2. Juli für alle übrigen Ortschaften im "Freundschaftlichen Garten", Reugarten Rr. 1.

\*Wichtige Entscheidung des Reichsversicherungsamtes. Johanna Ragel aus der Gegend von Danzig
hatte im März 1893 im landwirthschaftlichen Betriebe
dadurch einen Unsall erlitten, daß ihr beim Dreschen
zwei schwere Bretter auf den Kopf sielen, daß sie in
Folge des Schlages mit dem Gesicht auf die Tenne
niederstürzte, daß sie bewußtlos vom Platze getragen
werden mußte und daß sie erst mehrere Tage später
die Arbeit wieder ausgenommen hat. Nicht lange
danach wurde die Berlehte von einem krebsartigen
Leiden (Sarkom) befallen, dem sie am 1. Februar 1896
erlag. Die Westpreußische landwirthschaftliche Berusgenossenschaft ebenso wie das Schiedsgericht hatten \* Wichtige Enticheidung des Reichsverficherungsgenossenigenschaft ebenso wie das Schiedsgericht hatten jede Rente der Klägerin abgesprochen. Das Reichsversicherungsamt hat in einer Sitzung vom 29. Februar 1896, in welcher nach Aufruf der Sache Niemand für die Klägerin erschienen war, der lehteren die volle Rente zugesprochen. Dann stellte es sich heraus, daß die Klägerin ichen nar der kwischeitung perstarben die Klägerin schon vor der Entscheidung verstorben war. Ihre Eltern, die Ragel'schen Cheleute, haben als legitimirte Erben das Verschren gegen die Verusgenossenst genossenschaft am 21. März 1896 aufgenommen. Das Reichsversicherungsamt sprach darauf den Erben die beantragte Kente zu und machte geltend: Menn auch nach den ärztlichen Gutachten nicht angenommen merden nach den ärztlichen Gutachten nicht angenommen werden kann, daß die krebsartige Erkrankung der Alägerin in jenem Unfalle ihre unmittelbare Ursache hat, so ergeben doch die ärztlichen Gutachten, daß der Fall auf das Gesicht die vorhandene Anlage zur Geschwulstbildung erst zum Ausbruch gebracht hat.

a- Bürgerverein ju Reufahrmaffer. In be gestrigen Monatsversammung des Bürgervereins zu Reusahrwasser gab der Vorsitzende, Herr Kausmann Krüger, zunächst einen kurzen Bericht über die letzte Versammlung des Danziger Vereins ab und erläuterte die Stellung unseres Vereins hierzu. Die in der Verzammlung des vorigen Monats erledigten Gesuche und Anträge sind abgegangen, wovon bereits einige eine Beantwortung gesunden haben. So haben sich bie Eisenbahn- und Postbehörde zu dem Antrage, sich als Adjacenten bei der Anlage einer Canalisation zu betheiligen, dahin ausgesprochen, dah sie Rosten nur in dem Umfange tragen, wie sie ihnen bei Herbeiziehung nach Najgade auserlegt werden können. Das Gesuch an den Berband der Ortskrankenkassen Danzigs um Verdesserung der Arankenkassen des ich deben des bei dem geringen Bedürsniß eine tägliche Sprechstunde von Seiten eines Kassenarztes nach wie vor ausreicht. Im verstossenen Jahre kamen nur 51 Fälle in Betracht. Nit der Verdesserung der Hamen nur 51 Fälle in Betracht. Nit der Verdesserung der Hamen nur 51 Fälle in Betracht. Wit der Verdesserung der Hamen nur beichte des wird es wohl noch einstweisen sein Bewenden haben, da die Hasenbehörde gegen das Urtheil des Bezirksausschusses, welches dieselbe zur Pstasterung und Unterhaltung verpstichtet, Berusung einzulegen beabsichtigt. Die Danziger allgemeine Ausstellung hat dem Berein, falls er sich corporativ an der Besichtigung betheiligen will, ermäßigte Eintrittspreise in Aussicht gestellt. Es wird bescholossen zu ersuchen. Auch soll an die Direction der Actiengesellschaft "Weichsel" die Bitte um ermäßigte Billets und Gaisonkarten für fie Roften nur in bem Umfange tragen, wie fie ihnen die Bitte um ermäßigte Billets und Saifonkarten für Ralt- und Warmbaber gerichtet werden. Der Fortgang des bisherigen Rassirers macht eine Neuwahl nöthig. An Stelle des Herrn Fabrikinspectors Tews wird Herr Böttchermeister Jost als solcher gewählt.

jolgem Material sein, daß sie im Baffer nicht untergehen, im Falle ein Stuck beim Berladen in's Waffer fällt. Als Abgangsort des Luftballons ift eine ber norwegischen Inseln ber Nordwestecke von Spinbergen ausersehen. Sollte das Schiff Gifes halber nicht bis babin vordringen können, ift die füblicher gelegene Amfterdam - Infel in Aussicht genommen. Da ber Andrée'schen Expedition gleichzeitig eine geologische, eine hndrographische und eine zoologische Expedition folgt, werden Andrée und feine Begleiter im Berein mit jenen eine nutbringende Thatigheit auf Spitbergen ausüben können, fofern der Ballon-Erpedition ichon auf Spitbergen ein ernstlicher Unjatt juftoffen follte.

# Bunte Chronik.

# Der Raiser vor der Thur.

Bon feinem letten Aufenthalt in Riel hat ber Raifer Diefer Tage im Rreife feiner Marineoffiziere felbft ein hubiches Geichichtchen ergahlt. Monarch hatte beichloffen, ber Frau Brofeffor v. Esmarch, die als geborene Bringeffin Genriette von Schleswig-Solftein-Gonderburg-Augustenburg bekanntlich eine leibliche Tante der Raiferin ift. einen Besuch abzustatten. Allein und ju Juft, in Civil gekleibet, ging ber Raifer in bas Wohnhaus des berühmten Rieler Chirurgen. Auf fein Alingeln erschien ein Hausmädden und fragte nach dem Begehr des Fremden. "Melden Gie mich, bitte, ich bin der Kaiser." Gei es nun, bah bas Mädden bem burgerlich gekleideten herrn nicht diefen erceptionellen "Beruf" glaubte, fei es, daß die Gemifiheit, vor der höchften Berfon bes Candes ju fteben, fle aus ber Jaffung brachte - mit einem laufen "Aufhreismen" warf fie por bem beutschen Raifer die Thure klirrend in's Schloft. Rurge Beit barauf foll bann Ihre Durchlaucht die Frau Professorin selbst die Thur geöffnet haben und sehr froh gewesen sein, daß ihr hoher Besuch die Sache scherzhaft genommen und der zugeklappten Pforte noch nicht den Rücken gekehrt hatte.

Auf die internationale Hundeausstellung hatte ber Raifer bekanntlich fünf Sunde gefandt. theile muffen leicht ju verladen und dabei von Bu ihrer Beauffichtigung waren nach der "Nat.

Tropbem ber Magiftrat ben Antrag bes Bereins, hier 4 Pferde jur herbeischaffung ber Teuerlöschgerathe und Müllabsuhr ständig ju flationiren, abichlägig beschieden hat, soll berselbe mit erweiterter Begründung nochmals gestellt werden, da die jeht bestehenden Berhältnisse bei Feuersgesahr immer noch als nicht ausreichend angufind. Als weiterer Mangel wird die Ungulanglichkeit des Wasservicks, sowie der Teuerlöschgeräthe bezeichnet. Die Versammlung beschloße, eine fünf-gliederige Prüsungs-Commission zu ernennen, die über die Beseitigung dieser Uebesstände zunächst mit dem herrn Stadtverordneten Tischer fierselbst in Unterhandlung treten soll. An die Polizeibehörde soll das Ansuchen gestellt werden, die betreffenden hausbesicher zu veranlassen, die Bürgersteige bester Hausbeither zu veranlassen, die Burgersteige bester wie disher in Ordnung zu halten, da dieselben namentlich bei Regenwetter an manchen Gtellen unpassirbar sind. Auch wird der Magistrat gebeten, die Spülung aller Kinnsteine in den heisen Tagen an zedem Abend vornehmen und gründlich aussühren zu lassen, da dieselben sonst geradezu gesundheitsgefährlich wirken. Diese Bitte soll der Sanitätscommission zur Unterstützung unterbreitet werden. Desgleichen murbe es als nothwendig erachtet, daß der Desgleichen wurde es als nothwendig erachtet, daß der Schulhof täglich während der Schulzeit gesprengt wird. Als dringend kam noch der Antrag zur Erledigung, daß an den Jugängen zur Dampsfähre derartige Absperrungsvorrichtungen getroffen werden, daß bei großem Andrange, wie solcher ersahrungsmäßig bei Feuerwerk und anderen Beranstattungen auf der Westerplatte entstehe, die Gesahr ausgeschlossen ist, daß Personen über die steile Quaimauer hinweg in den Hafen gedrüngt werden können. Es soll deshalb ein Gesuch an das Regierungspräsidium eindeshalb ein Befuch an bas Regierungspräsidium eingereicht werben.

\* Jubilaum. Serr Sospitals-Inspector Emil Seeger wird am 1. Juli sein 25jahriges Jubilaum als Hospitals-Inspector und Rufter von Heilige Leichnam und gleichzeitig sein 45jahriges Jubilaum als Staats- bezw. Corporationsbeamter begehen.

\* Allgemeine Ausstellung. Auf die Einladung bes Ausstellungs-Comites waren gestern Nachmittag ca. 60 3öglinge des Spend- und Waisenhauses unter ca. 60 Jöglinge des Spend- und Maisenhauses unter der Führung der Herren Stadtrath Licksett, Inspector Stein, Lehrer Opits und mehrerer Lehrerinnen der Anstalt in der Ausstellung im "Freundschaftlichen Garten" erschienen, wo sie zunächst umbergeführt wurden und die ausgestellten Gegenstände besichtigten. Dann ließen sich die Kinder nieder und wurden von den Ausstellern mit Kasse. Gebäck und Juckerwaaren dewirthet. Nach dem Imdist trugen die Kinder mehrere Lieder vor, dis die Borstellung, welche das Ausstellungs-Comité für die Kinder arrangirt hatte, begann. ftellungs-Comité für die Rinder arrangirt hatte, begann. Das Ergöhen der Rinder über die für sie ausgesuchten Borträge war äußerst lebhaft, ganz besonders groß war der Jubel, als der Tanzkomiker Little Fripp sein orolliges Couplet über den Hampelmann vortrug. Nurschwerkonnten sich in den Abendstunden die Kinder von dem schönen Garten trennen. Das Comité hat jedenfalls die Genugthuung, den Kindern einen angeziehmen und fröhlichen Nachmittag bereitet zu haben.

\* Bochen-Radweis der Bevölkerungs-Borgange vom 24. bis 30. Dai. Cebendgeboren 37 mannlide, 41 meibliche, insgesammt 78 Ainder. Tobtgeboren 2 männliche, 1 weibliches, insgesammt 3 Kinder. Ge-storben 34 männliche, 28 weibliche, insgesammt 62 Perjonen, darunter Ainder im Alter von 0 bis 1 Jahr 19 ehelich, 4 außerehetich geborene. Todesursachen: acute Darmkrankheiten einschließlich Brechdurchfall 9, darunter a) Brechdurchfall aller Altersklassen 7, b) Brechdurchfall von Kindern bis zu 1 Jahr 7, Lungenschwindsucht 7, actute Erkrankungen der Athmungsorgane 8, alle übrigen Krankheiten 35. Gewaltsamer Tod: Gelbsimord 3. onen, darunter Rinder im Alter von 0 bis 1 Jahr

\* Unfalle. Der Schuler Sch. fiel heute in ber Schule bie Treppe herunter und brach fich einen Arm; Dieselbe Berlehung jog sich das Kind des Schaffners 5. ju, welches beim Spielen auf dem Hose hinsiel. Beibe Rinder murben nach dem dirurgifden Cagareth

\* Schabelbruch. Seute fruh murbe das Dienst-madchen Reumann aus Praust, als es auf dem Leege-thorbahnhof den Bug verlassen wollte, von einem unbekannten Mann vom Trittbrett geftofen. Das Madchen sekannien Mann dom Ertitoreit gestigen. Das Ritodien sied so unglücklich, daß es sich einen Schädelbruch zu10g. Die Berlette wurde sofort nach dem Cazareth in der Sandgrube gebracht. Ob der Mann das Mädchen mit Absicht oder aus Versehen gestoßen hat, ist nicht festgestellt; er verschwand sosort unter den Ankom-menden, so daß seine Persönlichkeit nicht mehr sesses. ftellt merben honnte.

Raufmannifder Berein von 1870. In ber geftern im Schützenhause abgehaltenen General - Ber-fammlung erstattete ber Borficende Gerr haak gunachft ben Jahresbericht, worauf eine Statuten-anderung, welche bezichlich ber Liederiafel erforderlich

3tg." 46 Lübbener Jäger beurlauht. Dem Raifer murde die filberne Medaille querkannt. Die Jury war der Anficht, daß, icon wie die Exemplare find, fie boch in ju gutem Jutter geftanben haben. Mancherlei eigenartige hundenamen maren ba vertreten. Unter den Barfois findet fich ein "Buotan", ein "Raifer Rero", ein "Iwan ber Grausame" und ein "Iman der Schreckliche"; unter anderen Raffen gab's einen "Caro-Rönig I.", einen "Treff Blit," ein "Käthchen von Weißen-fels", eine "Irma von Hohenhameln", einen "Teldwebel" eine "Prinzeß Minka", eine "Char-lens Tante". Nicht weit von "Treff Blit," sang eine gundin im höchsten Gopran. Gie fiel burch die langgezogenen Tone, ein gewisses Cantilene auf. Und wie hieß sie? "Patti!" Die aber ist der Dachs "Bambuk auf Ehrenwort" zu seinem Namen gekommen? Unter den Pinschern war ein glückliches Chepaar ju finden. Er heifit "Schnauger von Werdan" und sie — ohne Adel — schlank-weg "Frau Schnauzer". Noch andere liebliche Namen sind vertreten: "Schwarze Heze" und "Schust Heinrichshagen", dazu "Wicht von der Bult" und "Erzlump". Das sind so die Kosenamen.

# Der Bar auf der Pferdebahn.

Militärische Neigungen sind bei dem Kaiser Nicolaus II. noch nicht zu Tage getreten, und im russischen Offiziercorps ist man damit nicht zu-frieden. Das weiß Jar Nicolaus sehr wohl, und wenn er auf der einen Geite bestrebt ift, den Corpsgeift unter feinen Offizieren ju heben, mie durch ein von ihm reich dotirtes Betersburger Cafino, verbunden mit einem nach deutschem Muster eingerichteten Offiziers - Waarenhaus, fo jucht er auf ber anderen Geite icharf ben Sochmuth der herren Garde - Offiziere ju dampfen. So hatte sich — es war bald nach dem Tode Kaiser Alexanders — ein Ossijier eines vornehmen Cavallerie-Regiments des furchtbaren Berbrechens fculdig gemacht, die Pferdebahn ju benüten, was gegen die Traditionen des Regiments verftofit; ber Offizier mußte nicht nur viele Sanfeleien erleiben, man hielt ihn schliefilich auch nicht mehr des Offiziersroches für murdig und drangte ihn jum Abschied. Das kam dem Raifer, der damals noch im Betersburger Anitichhoff-Palais refidirte, ju Ohren; er benühte eines Abends mit einem bes Bufgeibes erhalten.

geworden ist, vorgenommen wurde. Alsdann berieft man über die für den Sommer in Aussicht genommenen Ausstüge. Junächst soll am 7. Juni eine Aussahrt nach Plehnendorf, am 28. Juni eine solche nach Marienburg unternommen werden und im Monat August ein großes Sommerfest stattsinden.

Dangiger Rriegerverein. In feiner geftern abgehaltenen Monatsversammlung beschloft der Berein, den diesjährigen Bezirkstag durch die Bereins-mitglieder Herren Schmidt, Meisner und Isop zu beschicken.

\* Eigenthümliches Quartier. Ein Stromausseher faste gestern eine Anzahl halbwüchsiger Burschen ab, die von einem Schiffe Tauwerk zu entwenden suchten. Die Burschen sind schon seit längerer Zeit ihren Eltern entlausen und lebten in dieser Zeit nur vom Diebstaht. Ihre Wohnung hatten sie bei ber jetigen warmen Zeit unter dem Bollwerk an der Kuhbrücke ausgeschlagen, wo fie es fich gang wohnlich gemacht hatten.

\* Des Fronleichnam-Feftes wegen fielen heute die Gigungen ber Strafkammer und bes Gooffen-

\* Excep. Der Arbeiter Gustav Ih. verantafte gestern in der Räthlergasse einen bebeutenden Austauf. Als ein Schutzmann ihn zur altstädtischen Mache bringen wollte, widersette er sich und richtete Demolirungen an. Mehrere Beamte mußten ihn mit Gewalt in's Polizeigefängnift bringen, wo er fein Toben fortzusetzen versuchte. Heute Morgen war er gang zahm und wollte nicht mehr wissen, was er

\* Berbrechen. Geftern murbe der Eifenbahn-arbeiter Johann R. auf die Denunciation feiner Tochter unter der Anklage verhaftet, zu wiederholten Malen an derselben schwere Attentate begangen zu haben. R., der bereits ca. 30 Jahre bei der Staatseisenbahn beschäftigt ist und im 60. Lebensjahre sieht, bestreitet die Angaben der Tochter, welche ein trübes Jamilien-bild entrollen. R. wurde heute in das Gerichtsgefängniß gebracht.

\* Schwindler. Bor einem gemeingefährlichen hoch-ftapler, ber nach einer gemissen Methode arbeitet, warnen eine Angahl beutscher Polizeiverwaltungen. Es ift in Berlin, Weimar, Halle, Hildesheim, sowie in verschiedenen Städten Schlessens ein Mann mit Geschäfts-inhabern in Verbindung getreten, der die Geschäfts-übernahm und die Anzahlung in Wechseln teistete. In der Regel nahm er dann bei Bankiers oder Leih-enstelten Porlehme auf die ihm als Koldnitchessen. anftalten Darlehne auf, die ihm als Befchaftsbefiger ftets gegeben murben, jumal ba er meift Sparkaffenbuder im Betrage von mehreren Taufend Mark in Pfand gab, Später verschwand er dann und die Darlehnsgeber waren geprellt, benn auf die Sparkassenbucher waren höchstens 4-6 Mk. angezahlt und die übrigen Jahlen geschicht gefälicht. Der Schwindler hat fo in etwa einem Dugend Fallen Gummen von 800—1500 Mk. erbeutet. Einer ber letten Steckbriefe lautet aus Stettin, so daß es nicht ausgeschlossen ist, daß der Schwindler, in dem man einen aus einer Berliner Irrenansialt entsprungenen Modelitischser vermuthet, unferen Diten ju branbichaten gebenkt.

\* Feuer. In der verflossenen Nacht gegen 101/2 ühre wurde die Feuerwehr zunächst nach dem Hause Mitchkannengasse Nr. 20 gerusen, woselbst in einem parterze
belegenen Cagerraum eine Riste, ein Bretterverschlag,
die Deckenverschalung, einige Balken, ein kleiner
Bosten Holzwolle und etwas Twist in Brand gerathen waren, bei dem sich ein undurchdringlicher Qualm ent-mickelte. Die nach der Iudengasse führende Thür wurde von den Feuerwehrleuten eingeschlagen, was aber erst nach einiger Anstrengung gelang, denn die Thür war anscheinend sehr sest gebaut. Die Feuerweite hatte dann mit ber Basiprițe und einem Sydranten eine Stunde ju thun, um das Jeuer zu beseitigen. — Jur selben Zeit hatte die Feuerwehr einen in dem Hause Almodengasse Nr. 1 in der 2. Etage entstandenen unbedeutenden Gardinenbrand zu befeitigen.

Polizeibericht vom 4. Juni. Berhaftet: 13 Berfonen, darunter 2 Personen wegen Diebstahls, 1 Arbeiter wegen Verbrechens gegen die Sittlichkeit, 1 Schlosser wegen Widerstandes, 1 Bettler, 2 Betrunkene, 1 Obdachloser. — Cesunden: 1 Portemonnaue, enthaltend eine Adresse, Schüssel z., eine Korallenhette, eine Granatbrosche, abzuholen aus dem Fund-bureau der königl. Polizei-Direction. — Berloren: 1 silberne Brosche, 1 Schachtel, enthaltend Armbando, Portemonnaie mit 15 Mk. und 1 Pfandschein, 1 Porte-monnaie mit ca. 24 Mk., 1 Pince-ne; in Goldsastung, abzugeben im Jundbureau ber hgl. Polizei-Direction

# Aus den Provinzen.

Gdwet, 4. Juni. (Tel.) Die Gocialbemokraten werden dem "Bormarts" jufolge bei ber Reichs-

feiner Adjutanten - beide gerren in Civil die Pferdebahn oberhalb der Anitichhoff-Bruche und erlief am folgenben Tage nachfiehende "Anfrage" an das betreffende Regiment: "Sierdurch theile ich dem Regiment mit, daß ich am gestrigen Abende die Pjerdebahn benunt habe, und frage an, ob ich noch murdig bin, die Uniform des Regiments weiter ju tragen. Nicolaus." Der befreffende Offizier hatte von da an Ruhe.

# Aleine Mittheilungen.

\* Die gerichtliche 3mangeverfteigerung ber Freiherr v. Sammerftein'ichen Berthjachen hat am Montag ftattgefunden. Gine große Anjahl Trödler mar jur Stelle und suchte einander ju überbieten, um die Busennadel mit dem großen goldenen Sammer, welche der Ausrufer als erftes Stuck jum Angebot anpries, für fich ju erftehen. Bei dem Gebot von dreifig Mark, obwohl ber Tarwerth nur vier Mark mar, murde ber 3uichlag ertheilt. Insgefammt brachten die Goldfachen, einschlieflich ber Fingerringe, ben unerwarteten Breis von 111,70 Mark, welcher ber königlichen Gerichtskaffe ju gute kommt.

\* Die Melinit-Granaten. Mit den Melinit-Granaten macht die frangofifche Marine-Bermaltung keine gunftigen Erfahrungen, wenn ber Epenement" recht berichtet. Er meldet, das Probeschießen mit Melinit-Granaten gegen das alte Pangerichiff "La Galiffonniere" in Cherbourg fei hochft unbefriedigend ausgefallen. Der blog 7 Centimeter ftarke Panger konnte kein einziges Mal durchichlagen, ja nicht einmal beschädigt werden, mahrend die beutschen Geschosse durch 16 Centimeter-Bangerung dringen, ohne gu brechen.

\* 3n Delphi murde foeben eine intereffante Infarift aufgefunden, die Anweisungen über bie Lebensmeife der Wettläufer in der alteften Beit enthält. Die Inschrift, die in der füdlichen Mauer des Stadions in Delphi eingemauert war, stammt aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. Geb. und beflimmt u. a., daß man den Wettläufern keinen Wein neuester Ernte geben solle. Der Uebertreter dieser Borschrift soll eine Buße an den Gott gahlen und ihn durch Opser und Spenden von demfelben Mein verfohnen. Mer den Uebertreter jur Anzeige bringt, folle jur Belohnung die Salte

tagsmahl in Schweh einen Jählcandibaten aufftellen und zwar mahricheinlich einen ber bekannten

Thorn, 4. Juni. (Iel.) Der Candwehrmann Wisniemski von der 16. Candmehr-Compagnie des 21. Regiments brach bei ber Rückhehr von einer mehrftundigen Gelbbienftubung jufammen und ftarb auf dem Transport jum Lagareth. Er hinterläßt eine Bittme und gmei Rinber.

Ronigsberg, 4. Juni. Der Raifer hat bem Oberprafidenten Grafen v. Bismarch telegraphifch Die Rachricht jugeben laffen, daß er bei dem ibm hurglich geborenen Sohne eine Pathenftelle über nehmen molle.

## Bermischtes.

Das deutsche Bier in Frankreich. Der feit längeren Jahren ju conftatiren gemefene Rückgang des Confums deutscher Biere in Frankreich, der die Folge von allerhand gegen ben Bierimport feitens der frangofifchen Behörden erlaffenen veratorifden Beftimmungen mar, icheint jeht seinen Tiefstand erreicht bezw. überschritten zu haben. Ein Bergleich der statistischen Jahlen bes ersten Drittels des laufenden Jahres mit ben entsprechenden Zeiträumen der beiben vor bergegangenen Jahre läft erkennen, daß eine, wenn auch nicht febr erhebliche Bunahme bes Confums deutscher Biere eingetreten ift, und swar hat der Import deutschen Bieres nach Frankreich in ben letten beiden Jahren um rund 4500 Metercentner jugenommen und durfte in oen noch rüchständigen 8 Monaten des laufenden

Bekanntmachung.

Die Stadtbaubeputation.

Gegr. 1844. In Deutschland seit 1862.

Aussteuer-Versicherung für Knaben u. Mädchen.
Lebensversicherung für Abgelehnte (ohne ärztliche Unit Suchung).

Anlage der Kapitalien nur in fr. Staatsrenten u. preuss. Consols unter Eintragung in's Staatsschuldbuch und Aufsicht der Regierung.

Durchschnitts-Ergebnisse der letzten 20 Jahre:
Im Erlebensfall: Verzinsung d. Einlag. zu ca. 7-8 % Zinseszinsen.
Im Todesfall: Rückerstattung des mehr als doppelten Betrages aller Einlagen.

Zahlreiche Versicherte in den Kreisen des hohen und höchsten Adels, der Armee, der Gelehrtenwelt und der hervorragendsten Kaufleute und Industriellen.

Prospecte, Tabellen etc. werden auf Verlangen france zugestellt.

gestellt.

Werden gesucht (auch für Agenten der Lebensvers.-Gesellschaften zur Unterbringung ihrer Abgelehnten oder zweifelhaften Risiken geeignet).

Direction für das Deutsche Reich (Eugen Goldheim), Berlin SW., Lindenstr. 113.

Freiburger

Münster-Lotterie.

Loose à 3 Mk.

zu haben in der

Expedition der "Danziger Zeitung".

Baugeschäfts-Eröffnung.

Dem geehrten Publikum von Danzig und Umgegend mache hiermit die ergebene Anzeige, dass ich nach langjähriger Praxis mich hierorts als Zimmermeister etablirt und gleichzeitig ein Baugeschäft eröffnet habe.

Unter Zusicherung pünktlicher und redlicher Bedienung halte ich mich zur Ausführung aller in mein Fach einschlagenden Arbeiten, Neubauten, Ausbesserungen, sowie zur Anfertigung von Zeichnungen und Kostenanschlägen etc. bestens empfohlen und bitte ich daher, mich mit Aufträgen gütigst beehren zu wollen.

Grossartigste deutsche Publikation in neuerer Zeit,

Spamers

illustrirte

Mit besonderer Berücksichtigung der

Kulturgeschichte

Prof. Dr. Otto Kaemmel.

Dritte, völlig neugestaltete Auflage.

Band I, II, V, VI, VIII, VIII liegen bereits vollständig vor.

Illustrirte Prospekte überallhin unentgeltlich

Verlag von Otto Spamer in Leipzig.

Hochachtungsvoll

Bruno Hensel.

Zimmermeister.

II. Neugarten.

Die Maurer- und Zimmerarbeiten zu ben für die Johannisichule, St. Barbaraschule und Schule am Rähm zu errichtenden
Abortgebäuden sollen öffentlich verdungen werden. Angebote sind
bis Mistwoch, den 10. Juni d. I., Bormittags 10 Uhr,
im Baubureau des Rathbaules einzureichen.
Die Zeichnungen, Bedingungen und Kostenanschläge liegen dortselbit zur Einsicht aus, letztere können gegen Jahlung von je 1,50 M
Gdreibgebühr edendaselbst bezogen werden.
Danzig, den 23. Mai 1896.

Die Stadtbaubenvigtion.

Le Conservateur. \*

Jahres eine weitere Steigerung erfahren. Der Besammtimport des deutschen Bieres nach Frankreich im Zeitraum vom 1. Jauuar bis 30. April 1894 betrug 41 543, im gleichen Beitraum bes aufenden Jahres 45 865 Metercentner.

Standesamt vom 4. Juni.

Beburten: Arbeiter Frang Pilkiemicg, I. - 'Arb. Joseph Mronski, G. — Prem.-Lieutenant im Fust-Artillerie-Regiment v. Hindersin (pomm.) Nr. 2 Friedr Teske, S. — Agl. Staatsanwaltschafts-Secretär Johs. Pfeisser, G. — Lischler Albert Regin, G. — Musketier Emil Blank, T. — Maurerges. Bernhard Joh, T. — Lischlerges. August Hamann, G. — Schuhmacher Joh. Salfar, T. — Metallbreber Johannes Siehert, T. halfar, I. - Metallbreher Johannes Giebert, I. -

Aufgebote: Raufmann Gustav Abolf Stöhr zu Leipzig und Meta Schamp hier. — Affecuranz-Beamter Rudolf Hermann Lundie zu Stuttgart und Elifabeth Grabowski hier. — Maurer Arthur Cantowski und Auguste Sorgat, beibe hier. — Schmiebegeselle Josef Stawinski und Emilie Angelski, beibe hier.

Todesfälle: Buhnenmeister a. D. Johann Sermanr. Rania, 44 3. — Arbeiter Martin Mitter, 61 3. — Wittme Amalie Rupferschmidt, geb. Jasznewski, 74 3. — Mittwe Dorothea Schwarzwald, geb Schulz, 70 3.

— G. d. Arbeiters August Giesematrowski, 5 M. —
Rentier Hermann Eduard Wessel, fast 793.— Unehel.: 1 X

Danziger Börse vom 4. Juni. Beigen loco unveranbert, per Tonne von 1000 Rilogr. feinglafig u. meig 725-820 Gr. 122-157.MBr hochbunt....725—820 Gr. 121—156.MBr. helbunt....725—820 Gr. 119—156.MBr. 111 M

buni . . . . . 740—799 Gr. 117—154 MBr. roit) . . . . . 740—820 Gr. 110—154 MBr. arbinar . . . 704—760 Gr. 98—150 MBr. Regulirungspreis bunt lieferbar tranfit 745 113 M. jum freien Berkehr 756 Gr. 149 M.

Sensationell.

Goeben ericien in unferm Ber-

Das Bernsteinmonopol

vor Gericht.

Strafkammerbericht in ber Straf-

fachegegen ben Bernfteinwaaren-fabrikanten Bestphal-Gtolp.

Bon Hugo Friedländer. Preis 50 & (in Marken). F.B. Feige's Buchdruderei,

Stolp i. Pomm

Nur 834 Marki

kosten 50 Mtr. - 1 Meter breites - bestes verzin Brahtgeflecht zur

u. s. w. frachtfrei Jeder deutsch. Bahnstation. Preis-listen aller Sorten Geflechte und Draht nebst Gebrauchs-

Rustein, Drahtwaarenf. Ruhrort a. Rhein 31.

den-Zeilung

Pentsche

Mark

stkarta eine

Lotterie.

Bei der Expedition der "Dangiger Zeitung" find

Freiburg. Münfter-Loiterie. 3iehung am 12. u. 13. Juni 1896. Loos ju 3 Mk.

Berliner Pferde - Lotterie. 3iehung am 7. u. 8. Juli 1896. Loos 1 Mk.

Graudenzer Ausstellungs-Lotterie. Ziehung am 6. August 1896. — Loos

Egpedition der

ju 1 Mark.

folgende Loofe käuflich:

bes.

betheiligen.

I. Abteilung:

Das Tierreich.

91 Tafeln

nit 850 farbigen Abbildungen

U. Abteilung:

Das

Pflanzenreich.

54 Tafeln

Abbildungen.

nit 650 farbigen

Garantie Stempel

dieser Zeitung erbeten.

Ruf Lieferung 745 Gr. bunt per Juni zum freien Berhehr 150 M Br., 1491/2 M Gd., transit 113 M Br., 1121/2 M Gd., per Juni-Juli zum treien Berhehr 1491/3 M Br., 149 M Gd., transit 113 M Br., 1121/3 M Gd., per Septbr.-Okt. zum freien Berhehr 140 M Br., 1391/2 M Gd., transit 106 M Br.,

1051/2 M 66. Roggen Toco unverändert, per Lonne von 1000 Rilogr. grobkörnig per 714 Gr. transit 73 M bez.
Regulirungspreis per 714 Gr. lieserbar inland.
108 M. unterp. 73 M. transit 72 M.

Auf Lieferung per Juni inland. 1081/2 M Gb., unterpoln. 731/2 M Gb., per Juni-Juli inland. 108 M Gb., unterpoln. 73 M Gb., per Septbr. Dat. inländ. 109 M bez., unterpoln. 75 M bez., per Okt. Rovbr. unterp. 76 M Br., 751/2 M Gb. hafer per Zonne von 1000 Rilogr. inländisch 109-112 M bezahlt.

lleie per 50 Rilogr. jum Gee-Export Weizen-3,40—3,87½ M bez., Roggen-4,20—4,27½ M bez.

Danziger Mehlnotirungen vom 4. Juni. Beizenmehl per 50 Kilogr. Kaisermehl 15,00 M — Extra superfine Ar. 000 13,00 M. — Superfine Ar. 00 11,00 M. — Fine Ar. 1 9,00 M. — Fine Ar. 2 7,50 M. — Mehlabsall oder Schwarzmehl 5,20 M.

Roggenmehl per 50 Rilogr. Ertra supersine Nr. 00 11.20 M. — Supersine Nr. 0 10.20 M. — Mischung Nr. 0 und 1 9.20 M. — Fine Nr. 1 8.20 M. — Fine Nr. 2 7.20 M. — Schrödingh 7.20 M. — Mehlabfall ober Schwarzmehl 5,40 M.

Rleien per 50 Rilogr. Weigenkleie 4,20 M .- Roggenkleie 4,60 M. — Gerstenschrot 6,50 M.

Braupen per 50 Rilogr. Perlgraupe 13,50 M. —

Zeine mittel 12,00 M. — Wittel 10,50 M, ordinäre

Grüten per 50 Ritogr. Weisengrüte 13,50 M. — Gerstengrüte Rr. 1 11,50 M. Rr. 2 10,50 M, Rr. 3 9,00 M. — Hafergrüte 13,50 M.

Ein gebildeter, tüchtiger und erfahrener

Kaufmann wünscht sich zum 1. Oktober

d. Js. mit einem Kapital von 20-30000 Mk.

an einem geschäftlichen Unternehmen zu

Verlag von J. F. Schreiber in Esslingen bei Stuttgar

aturgeschichte der drei Reiche

Abbildungen auf 205 Farbdrucktafeln und 375 Seiten Text.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen:

Vollständig in 96 Lieferungen à 50 Pfennig.

Geff. Offerten unter No. 1034; ar die Expedition

Biehmarkt. wangig. 4. Juni. (Central-Diehhof.) Es maren jum Berhauf geftellt: Bullen 33, Ochfen 3, Ruhe 33, Ralber 53, Sammel 220, Schweine 256.

Rälber 53, Hammel 220, Schweine 256.

Bezahlt wurde für 50 Rilogr. lebend Gewicht: Bullen

L. Qual. 28 M, 2. Qual. 26—27 M, 3. Qual. 23—24

M. Odfen 1. Qual. — M, 2. Qual. 27—28 M,

3. Qual. — M. 4. Qual. — M, Rühe 1. Qual.

30 M, 2. Qual. 25—26 M, 3. Qual. 20—21 M,

4. Qual. 19 M, Rälber 1. Qual. 36—37 M, 2. Qual.

31—33 M. 3. Qual. 25—27 M, Schafe 1. Qual. 24 M,

2. Qual. 22 M, 3. Qual. 21 M, Schweine 1. Qual.

28—29 M, 2. Qual. 26—27 M, 3. Qual. 25 M.

Geschäftsgang: schleppenb. Befdäftsgang: fchleppenb.

Schiffslifte.

Reufahrmaffer, 3. Juni. Wind: 60. Angehommen: Colberg (6D.), Stren, Altinge, Steine. Befegelt: Agnes Linch, Westmann, Rostoch, Theilladung, Holz. — Mlawka (SD.), Belith, London, Hell-und Güter. — Dora (SD.), Bremer, Memel, Güter. — Activa (SD.), Peters, Leer, Holz und Güter. — Arthur (SD.), Paske, Stettin, Holz. 4. Juni. Wind: S.

Angehommen: Bildofala (GD.), Williams, Binth,

Berantwortlicher Redacteur Georg Gander in Dangle Druch und Berlag von S. C. Alegander in Dangia

direct an Private — Ohne Zwischenhandei in allen existirenden Geweben und Farben, von 1 bis 18 Mark per Meter. Bei Probenbestellungen Angabe des Gewünschten erbeten. Deutschlands ewünschten erbeten. Deutschl ialhaus für Seidenstoffe u. Sam Michels & Cic., Hoflief., Berlin, Leipzigeretr. 49,

W. Unger,

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager fammtlicher Bürftenwaaren

Barquet-Bohnerbürften,

Ameritanische Teppichfegemaschinen, Fugburften

Fenfterleber, Fenfterschwämme. Biaffava-Artikel, Befen, Bürften 2c. Cocos- und Rohrmatten,

handlung ist die preisge-

krönte in 27. Auflage er-

schienene Schrift des Med.-

Rath Dr. Müller über das-

gestörte Nerven-und

Seoual - System.

freie Zusendung unter Couvert für 1 Mk. in Briefm.

Eduard Bendt, Braunschweig.

IL Lurn= u. Rechtverein

Ordentliche Saupt-

versammlung.

Tagesordnung:

Café Beyer,

am Olivaerthor.

Seute und täglich:

Die altrenommirten

Leipziger Sänger.

Biln. Enle, Serm. Sanke.

Gaftfpiel des Gefangs- und Tang-Humoristen

perru Paul Belzer.

Alles Rähere die Tageszettel.

Direction:

Poranichlag für 1896/7. Areisturnfest.

Beldbewilligung. Statuten-Revision.

Danzig.

Der Borftand.

Bräuter-Thee, Russ. Knöterich (Polygonum) ist das vorzüglichste Hausmittel bei allen Erkrankungen der Luftwege. Dieses in seiner Wirksamkeit einzig dastehende Kraut gedeiht nur in einzelnen Districten Russlands, wo es eine Höhe bis zu i Meter erreicht, nicht zu verwechseln mit dem in Deutschland wild wechsenden Knöterich. Wer daher an Phthisis, Luftröhren- (Bronchial-) Katarrh, Lungenspitzen- Affectionen, Kehlkopfleiden, Asthmas, Athenmoth, Brustbeklemmung, Husten, Heiserkeit, Bluthusten etc. sto. leidet, amentlich aber derjonige, welcher den Keim zur Lungenschweindsucht in sich vermuthet, verlange und bereite sich den Absud dieses Kräuterthees, welcher och tin Packeten à Hark bei Ernst Weldemann, Liebenburg a. Harr, erhältlich ist. Brochuren mit ärztlichen Aeusserungen und Attesten gratis.

Ferd. Neubauer.

werden fauber und geschmachvol

Johannes Graf, Dangig,

Freitag, 5. Juni, Abends 9 Uhr, im Gambrinus:

Georg Metzing,

lebend Gewicht ca. 100 Bfund verkäuflich bei (10474

Concertpianino,

# Alle kleinen

en wollen, wie beispielsweise bei

etc. etc.

cretion zum billigsten Preis in die für die betreffenden Zwecke je-

& Co. einlaufenden Offertbriefe

Privat - Kapitalisten

Cangenmarkt 47, neben ber Borfe.

für den Hausbedarf, die Equipage u. die Landwirthschaft.

Parquetboden-Wichsevon O. Fritze & Co., Berlin. Stahldrahtbürften und Stahlspäne, jum Reinigen ber Barquetboben.

Conntag, den 7. b. Mts., ift Zu beziehen durch jede Buch-

Rahlbude.

Sämmtliche Deforationen

ausgeführt.

Tapezier u. Dekorateur, Poggenpfuhl Rr. 13, 2. Etage

jein hohl geschliffen, für jeden Bari passend, 5 Jahre Garantie, nur Mk. 1,50 per Stück. Feinste Gruskohlen Gtuis mit Golddruck 15 Ps. Streichriemen, einsache Mk. 1— maggon

Cangfuhr am Markt.

90 hochfeine fette

Loewenstein,

Anzeigen

Stellengesuchen u. Angeboten

Vermiethungen Verpachtungen

Capitalgesuchen u. Angeboten übernimmt unter strengster Dis

weils bestgeeignetsten Zeitungen die Centr.-Annoncen-Enpedition won G. L. Daube & Co.\*) In Danzig Herm. Dauter Heil. Geistgasse No. 13.

& Die unter Chiffre G. L. Daube

werden am Tage des Eingangs den Inserenten zugesandt.

bestellt Probe-Nummern der "Neuen Börsen-Zeitung", Berlin, Zimmerstrasse 100. Versandt gratis u. franco.

greussaitia, hoch, besonders ichön. Kon, ist sogleich billig zu ber-nauten **Jovengasse Rr. 3.** 

deren Aufgeber unbekannt blei-

An- und Verkäufen

Reparaint-Berkhätte

für Rähmaschinen u. Fahrraber Frauengaffe Dr. 31, G. Plaga.

Für das Dienstmädchen des ermordeten Grund - Besichers Dähnke in Lunau - Abbau sind bei der Expedition der "Dan-tiger Zeitung" folgende Beträge

tiger Zeitung" folgende Beträge eingegangen:
Chais 30 A. M. Aahmann
1.50 M. B. M. 2 M. Frau E.
E. 2 M. Habrendt 10 M.
E. 1.50 M. R. Thiel 50 A.
T. Branichti 50 A. M. u. F. M.
1 M. Di. 20 A. B. 2 M. J. D.
2 M. A. Ultrich 3 M. Hausmädhen Martha Maltmann 50 A.
Frau Schöndau 3 M. Raufmann
E. 1.50 M. Frau E. 1 M. Frau
J. M. 40 A. Emitie Reumann
4 M. Johanna Cierianowshi
30 A. R. D. 1 M. Ungenannt
2 M. Frau E. E. 1.50 M.
Bis jett 54 Geber.

Für Wittwe Dähnke gingen ferner ein: Ulrich 5 M., Hofmeister-Otiva 3 M., H. H.-Breitgasse 3 M., S., 1.75 M., I. D. 2 M., Ungenannt 3 M., B. 3 M., K. D. 2 M. Bis sent 34 Geber.

III. Abteilung

Mineralreich

42 Tafel

iit 683 farbige Abbildungen.

IV. Abteilung

Der Ban des

menschlichen

Körpers.

0 Tafeln mit 10

Abbildungen.

echt Perleberger Glanzwichse, Buppomade, Scheuertücher.

UNGE and HAL

mein Cohal des Ariegervereins Dangiger Sobe wegen für frembe Bereine gefchloffen.

Unübertroffenes naturgeschichtliches Werk für Schule und Familie. Besondere Vorzüge dieser Naturgeschichte sind die naturgetreuen farbigen Illustrationen. Bilder und Texte stehen auf der Höhe der Zeit. Autoren ersten Ranges haben daran mitgearbeitet.

Silberstahl-Rafirmeffer Rr. 53, Klinge breit 18 Mm Für Ziegelei-Besiger

abziehsteine Mk. —40. 1,80 u. 5. — Rasienapf von Brittania 40 Pfg. Pinfet 50 Pfg. Dose aromat. Seifenapf von Brittania 40 Pfg. Pinfet 50 Pfg. Dose aromat. Seifenpulver sür 100-maliges Rasiren 25 Pfg. Rachschleifen und Abziehen alter Rasirmesser 40 Pfg. bis Mk. 1.— Reue Hefte (Brisse) auf alte Rasirmesser 50 Pfg. Bersandt per Rachnahme (Rachnahme-Spesen berechne nicht). Umtausch gestattet. Reuer Prachteatalog umsonst und portofrei. Lämmer,

C. W. Engels, Stahlwaarenfabrit i. Bracfrath bei So. 200 Arbeiter. Filiale in Eger in Bohmen. Gegründet 1884. Rafirmeffer-Sohlichleiferei in eigener Jabrih. Brunau Sohe bei Elbing.

# Berliner Ausstellungs-Lotterie. Biehung August-Geptember 1896. Loos ju für Pilellanten

Soeben erichien :

dumoristischeso Runftler und Runftlerinnen, worunter viele berühmte Buhnengrößen aus allen Lanbern beutider Bunge, haben zu biefer struess Cammlung freiterer Deflamationsftude, Goloheiterer Deklamationsstüde, Solo-und Duosenen u. s. w. ihre wir-kungsvoulken humvrilkischen Viecen mit Ramens-Unterschrift bei-getragen. Da unsere Bühnenkunstler aus Erfahrung wissen, was gefällt und Effelt macht, so bibet diese vornehmme humvrilkische De-klamatorium eine Kundarube glän-Bornegmits fumverminge der Kamatorium eine Fundgrube glän-zender Berfen des fomischen Bor-trags, wie solche kaum in einem andern Büche zu finden und woodin jede ein Treffer ist. — Prächtige Auskattung. Aerreliges Be-Ausstattung. Derrliches Ge-Sehr elegant und überraschend fon gebunben D. 4.50.

Uenes feinstes Humoristikum.

Schwabacher'iche Berlagt-

70 -

Umsonst und portofrei versende an Jedermann meinen illustrirten Preis-Catalog über Messer und Scheeren etc. erster Qualität. Engros-Preise auch bei einzelnen Stücken.

200 Arbeiter. - Rasirmesser-Hohlschleiferei in eigener Fabrik. Gräfrath b. Solingen. C. W. Engels.

Breitgaffe 111. Maletarbeiten w. bill., jaub. Brefflest tägl. frifch, versend. Breitgaffe 111. Breitgaffe Rr. 109.

Die Gewinnlisten der Königsberger Pferde-Prof. Dr. G. Diestel, Prof. Dr. F. Rösiger, Prof. Dr. O. F. Schmidt und Dr. Sturmhoefel Cotterie find eingetroffen und für 20 & ju haben in der Egpedition neubearbeitet und bis zur Gegenwart fortgeführt ber "Danziger Zeitung". Mit and the state of the state Beziehbar: 1) in 170 Lieferungen zu je 50 Pfg., 2) in 340 Heften zu je 25 Pfg., 3) in 28 Abtheilungen zu je 3 M., 4) in 10 Bänden: geheftet je 8 M. 50 Pfg., in Halbfranz gebunden je 10 M.

Dom. Charlottenhof ei Liebemühl, Oftpr., verk. noch 200-400 Ctr.

Kaffenechte junge Forterriers

Danziger Zeitung"

freitag, den 5. Juni 1896.

### Gine nene Berwendungsart der Gerfte.

Herr Schiller-Tiet in Kl. Flottbeck bei Hamburg sendet der "Ldw. Post" den folgenden Bericht über die sog. Maltonweine, welche nach Ausspruch des genannten Blattes in der That eine Zukunft zu haben scheinen. Der Genannte schreibt: Die Gerste scheint gerabezu bazu bestimmt, den Menschen die ihm unentbehrlichen Genußmittel liefern zu sollen: Seit undenklichen Zeiten braut man daraus senes Labsal — Bier genannt — welches dem Wein allerdings eine erhebliche Konkurrenz bereitet, glücklicherweise aber auch dem Schnapsenut ganz erheblichen Abdruch gethan hat und noch thut; geröstet aber kleigtet die Gerke geden Aus Bereitet geber beiter des Gerken geden kleigtet die aber liefert die Gerste oder deren Malz als Gersten= oder Malzkaffee jenes fantose Tränklein, dem zwar nicht Arabiens Glut innewohnt, das dafür aber auch nicht die Nerven aufregt und kein Herzklopfen verursacht und wohl auch ebensowenig der Schwaßhaftigkeit Bors schub leistet.

Wir sind zwar in unserm erfindungsreichen Zeitalter an Ueberafchungen aller Art gewöhnt, aber wer hätte je geglaubt, daß man aus univer Gerste auch noch Wein bereiten könnte — Wein mit ganz der Glut feuriger Südweine! Und doch hat die Wissenschaft im Bunde mit der Gärungstechnik dieses Problem gelöst. Wie man aus der Gersten-Malzwürze einerseits Bier bereitet, so bereitet man andrerseits daraus unter bester Benutzung der von der Natur selbst gegebenen Bedingungen heute ebenso gut auch Wein und zwar lediglich durch Grung, also durch genau denselben Prozeß, wodurch auch der Traubenmost in Wein, die Malzwürze in Bier verwandelt wird. Ist nun aber auch der Prozeß derselbe, so sind die Endproduste doch sehr verschieden je nach Art der bei Gärung thätigen besearten. Schon Pasteur wußte, daß die Vierkese aus Traubenschieden in der Artschieden in Weinkel und most ein wesentlich andres Getränk bildet, als die Weinhefe, und umgekehrt erhält man aus Mals mittels Weinhefe kein Bier, sondern ein weinartiges Getränk. Die Hefe also ist es, welche den Charakter der gegorenen Getränke bestimmt. Weiter wußte man längst, daß es unter der Bier= wie Weinhefe ganz bestimmt unterschiedene Arten giebt, von denen jede in ihrer ganz dennimt unterlasevente atten giebt, von denen jede in ihrer ganz charafteristischen Weise wirkt und durch ihre Eigentümlichseit die spezissische Qualität des durch sie bergorenen Bieres oder Weines bedingt, und daß von der Art der hese speziell auch die Einte wie das Bouquet des Weins abshängt. Man wußte endlich weiter, daß durch die Einwirkung reiner, ausgemählter kofsartar auf die Randallenwaren einer Maines für ausgewählter Hefearten auf die Bervollkommnung eines Weines hin-sichtlich seines Alkoholgehalts, Bouquets und Geschmads günstig beeinflussend hingewirkt werden kann, so daß man geringwertige Weine weniger guter Lagen auf diese Weise erheblich zu verbessern

Auf Grund dieser Befunde der Gärungschemie ist es neuerdings Dr. Sauer gelungen, aus der Gerstenmalzwürze unter Zusatz der besonders entwicklungsfähigen Sesearten süblicher Weingegenden ausschließlich durch Gärung Weine herzustellen, die sogenannten Maltonweine, die den südlichen Süßweinen so überraschend und frappierend ähnlich find. Da die Hefen der südlichen Weintrauben ursprünglich auf Trauben bon besonders hohem Budergehalt sproßten, bewirken sie auch einen viel höheren Grad der Bergärung, als die Weinheferassen nördlicher Länder; so ward es möglich, 18,7 pCt. reinen Gärungsalkohol aus der Malzwürze zu erzielen — den weitsaus höchsten Gehalt, der technisch jemals erzielt worden ist. Da die Südweinhesen der verschiedenem Weindaugebiete derselben Malzeniuse noch handischen Calendarie würze nach beendigter Lagerung einen verschiedenen spezifischen Charakter geben, so ist es sogar möglich, berschiedenartige Weine aus Malz herzustellen, die eine überraschende Aehnlichkeit mit den entsprechenden Subweinthpen zeigen, namentlich hinsichtlich Geschmack und Bouquet, so daß der Genugwert der Maltonweine dem der entsprechenden Südweine wohl gleichkommt; im Nährwert aber werden dieselben aus leicht ersichtlichen Gründen wegen des Auszgangsmaterials Gerstenmalz von den Maltonweinen entschieden

Sind diese weinartigen Getränke aus Malz nun auch "Wein"? Unfre Winzer find geneigt, die Frage zu verneinen, verstoßen dabei aber gegen den Sprachgebrauch.

gut man aus Johannisbeeren und vielen andern Früchten Johannis = beerwein u. f. w. bereitet, und aus dem Saft der Birke und der Delpalme oder aus Honig durch Bergärung Birkenwein, Kalmwein und Honigwein hergestellt wird, mit demselben Recht bezeich net der Sprachgebrauch die Maltonweine als wirkliche Weine im Gegenfat zu Schmier= und Kunftweinen. Unferm heimischen Weinbau fönnen die Maltonweine schon darum keine Konkurrenz machen, weil nur Sugweine aus der Malzwürze hergestellt werden können. Unzufrieden können nitt der neuen Entdeckung nur das Ausland und die Runftweinfabrikanten sein, und wenn dieser "Beinschmiererei" durch die Maltonweine das Handwerk gelegt würde, so wäre es ein Segen. Wir geben für die zumeist geschnierten, gegipsten, geschwefelten oder fabrizierten Süßweine jährlich etwa 30 Millionen Mark an das Ausland ab. Könnten die Malkonweine dieses nette Sümmichen dem Lande erhalten, so erfüllten sie eine volkswirtschaft-liche Mission, und wenn in der Folge ein erhöhter Verbrauch an Gerste eintreten würde, und zwar gerade der bessern Sorten, so baß der Anbau von sogen. Qualitätsgerste erheblich vermehrt werden könnte, wofür natürlich auch bessere Preise erzielt würden, so würden die deutschen Landwirte mit Dank schmunzelnd jene Millionen einstreichen, die so für Produkte von meist zweifelhaftem Wert ins Ausland wandern.

# Praftifches aus ber Landwirtschaft. Feld- und Wiefenbau.

St. Nachdem die Frühjahrsbestellung in ber Sauptfache beenbet, bürfte es angebracht sein, wenn wir uns heute mit den Feinden unfrer Saaten im Felde bezw. mit den Feinden der geernteten Borräte beschäftigen. Der Leiter des pflanzenphpsiologischen Instituts der landwirtschaftlichen Sochschule in Berlin, Prof. Dr. Frank, hat unter Affistens von Dr. Krüger sehr eingehende Untersuchungen über das Wesen des lästigen Kartoffelschorfes, sowie über Mittel, diese Erscheinung zu bekännpfen oder ihr borzubeugen, angestellt. Thatsächlich ist es denn auch 1894 gelungen, durch Imprägnierung der Erde mit Petroleum eine bollständig schorffreie, und durch eine bet Etbet mit Earbolfaure eine fast schorffreie Kartoffel-Ernte zu erzielen, während die Knollen, die auf Parzellen gewachsen waren, welche sie betreffs ihrer Borbereitung nur durch die Nichtinuprägnierung von det vorgenannten unterschieden, stark schorfig waren. Weit einfacher, und in der Praxis leichter durchführbar, ist eine zweite Methode, burch die es gelang, die Schorfbildung an Kartoffelknollen, wenn auch nicht zu unterdrücken, so doch sehr erheblich herabzumindern. Es war dies eine 24stündige Beizung der Saatkoolsen in Aprozentiger Kupferfalkbrühe. Verwendet war "fächsische gelbsleischige Zwiedel", und zwar ziemlich starkschorfige Knollen, die nach dieser Behandlung into zwat zientig jartigorige knouen, die nach dieser Seganolung sofort — nur oberstäcklich abgewaschen — ausgelegt wurde. Eine Anregung des Gesammtorganismus durch die Einwirkung des Kupsers ließ sich in dem üppigeren Buchs und in der tiesen grünen Farbe des Krautes erkennen. Bon 150 Stauden, deren Saatknollen gebeizt waren, wurden 28,5 Kilo geerntet, während eine gleiche Anstellen gebeizt waren, wurden 28,5 Kilo geerntet, während eine gleiche Anstellen gebeizt waren, wurden 28,5 Kilo geerntet, während eine gleiche Anstellen wurden 28,5 Kilo geerntet, während eine gleiche Anstellen wurden 25,5 Kilo geerntet, während eine gleiche Anstellen von 25,5 Kilo geerntet, während eine gleiche Ausgebard von 25,5 Kilo geerntet, während eine gleiche Anstellen von 25,5 Kilo geerntet, während eine gleiche Ausgebard von 25,5 Kilo geerntet, während eine geleiche Anstellen von 25,5 Kilo geerntet, während eine geleiche Ausgebard von 25,5 Kilo geerntet, waren 25,5 Kilo geerntet, waren 2 zahl Stauden ungebeizter Saatknollen nur 22,5 Kilo ergab. erwiesen sich aber außerdem die von gebeiztem Saatgut stammenden Knollen bei der Ernte wesentlich ansehnlicher und schorffreier, als biejenigen von unbehandeltem Saatgut; eine richtig ausgeführte Beizung kann also auch nach diefer Richtung hin nur empfohlen merden.

LW. Bom Kornfrebs. In dem VII. Jahresbericht über die Thätigefeit der Bersuchsstation für Nematodenvertilgung und Pflanzenschut tett der Serjingsfanden für keintildertertigting und plungenigung zu Kalle a. S. veröffentlicht Dr. Holbrung u. a. Beobachtungen über Schäben durch niedere Tiere. In dem Abschnitt über den allegenein bekannten Kornfreds wird gesagt, daß man gegen Einschleppung desselben aus Speichern, Magazinen, Mühlen u. s. w. sich in erster Linie schützt durch eine Inspektion des zugekauften Futteroder Sacke, welche nit dem Kraftsutternitteln oder leishweige dom kann Mühlen des Einzels von Widler des Entrehres von Weberg werden. Einzels den Mühlen bei Entnahme von Getreide geliefert werden. Die Maltonweine sind Weine, ja sogar Naturweine — allerdings Hände voll Getreidekörner, aus verschiedenen Säcen in eine Schüssellen. Zeworfen und der Dsenwärme ausgesetzt, lassen sehr bald erkennen, In dem einen Fall Malzzucer, im andern Traubenzucker, die durch ob das Getreide "lebendig" ist oder nicht. Bei den Säcen ist mit Gärung mit Weinhesen in Wein berwandelt werden. Aber ebenso bloßem Auge und ohne weiteres schon die etwaige Anwesenheit der hände voll Getreideförner, aus verschiedenen Saden in eine Schuffel

Konnkäfer in ihnen zu erkennen. Weitere Borbengungsmittel sind tühle Lage des Getreidebodens, sowie glatte Jußböden, Wände und Decken. Man legt also Kornböden nicht über geheizten Räumen oder über Biehställen an; außerdem wählt man die Nordseite. Da Luftdurchzug mit einer Abkühlung der Bodenräume verbunden ist, empsiehlt es sich, die Luken beständig geösstnet zu halten. Das erfordert allerdings, daß man, um ungebetenen Gästen den Eingang zu verwehren, die Fensterlöcher mit Orahtgeslecht verschließt. Als ein weiteres Mittel zur Kühlerhaltung eines Postens Getreides wird das "Drainieren" desfelben angeraten. Drainröhren find allseitig durch den Getreidehaufen so hindurchzulegen, daß sie eine Cirkulation der Luft ermöglichen und so die eine Borbedingung für die Existenz der Kornkäfer bildende Erwärmung der Getreideniassen berhindern. Bon den vertreibenden Mitteln ist namentlich das sleißige Um-schaufeln des Getreides zu nennen. Bon den vertilgenden Mitteln erwähnen wir das Ausbreiten von Fellen frisch geschlachteter Schafe Ferner find zu nennen: Petroleum, Naphthalin, Schwefeltohlenstoff, Kalk mit roher Karbolfäure vermischt, Petroleumbrühe, doppelschwefligsaurer Kalk, heiße Kupfervitriollösung, frische heiße Lauge. Diese Mittel sind, wie z. B. der Schweselkohlenstoff und das Naphthalin, direkt für das Getreide zum Teil als Anstrich oder Füllmittel für Ritzen und Risse in Wänden und Gebälk zu verwenden. Die ge-nannten Anstricke sind ziemlich gleichwertig, Petroseumbrühe und eine nicht zu dünne Kalkmilch, erstere für die Erstickung der inihren Schlupfwinkeln sitenden Rafer, lehtere mehr für deren Bernichtung auf mechanischem Wege bestimmt, werden gute Dienste leisten.

Infarmaiflee als Liidenbiiger auf Rotfleefeldern. Diefer Riee ift ichon öfter gum befäen ber leeren Stellen auf Rotfleeädern empfohlen worden, wobei gesagt wurde, daß er diese Stellen schnell bedecke und daß, weil er von raschem Wachstum sei, nach kurzer Zeit schon mähreif werde. Für wärmere Gegenden mag seine Verwendung in solcher Weise angebracht sein, für rauhere aber nicht, denn der Inkarnatklee geht auf Stellen, wo Rotklee abgestorben, meist nur schlecht auf, zeigt kein freudiges Wachstum und giebt deshalb keinen guten Ertrag. Besser ist, wenn man ihn in Jahren, wo Rotklee aus-

gewintert ist, für sich ganz allein auf ganz frisches Land sät.

LW. Der Topinambur. Gine Pflanze, welche Aehnlichkeit mit der Kartossel hat, ist der Topinambur oder die Erdbirne. Sie wird ebenfalls durch Knollen vermehrt und kann sowohl im Frühjahr wie im Herbst gepflanzt werden. Der Topinambur kann ziemlich Nässe, besonders aber stärkere Trockenheit ertragen, ist keiner Krank-heit ausgesetzt, braucht wenig Dung, macht wenig Arbeit, liesert nach einmaligem Stecken lange Jahre von demfelben Felde ohne Wieder-aussaat (ift deshalb aus dem Boden schwer wieder los zu werden) gute Ernten, und zwar zu einer Zeit, wo das andre Futter knapp zu werden beginnt. Die Stengel werden im September oder Oktober zu Häcksel geschnitten und mit andrem Grünfutter zusammen dem Bieh gereicht. Die trocknen Stengel werben den Schafen vorgelegt oder dienen als Brennmaterial. Die Knollen nimmt man erst im nächsten Frühjahr aus, da sie sich im Boden besser halten als im Reller oder in Mieten. Die Knollen werden in derfelben Weise versüttert wie Rüben und enthalten nach Prof. Dr. Wolff: Eiweiß 2 pCt., Stärfe 16,8 pCt.; Nährstoffverhältnis wie 1: 8,7. Die Stengel: Eiweiß 2 pCt., Stärfe 9,4 pCt.; Nährstoffverhältnis wie 1: 5,2. Die Pstanze verdient dennach in futterarmen Gegenden immerhin Beachtung

LW. Bei ber Bertifgung ber Quede ist es von besonderer Besbeutung, daß dieses lästige Unkraut zu seiner Begetation viel Licht und Luft braucht, und daß es sich nur in der obern Schicht der Ackerkrume entwickeln kann. Daraus ergiebt sich die Methode der Ausrottung bon felbst: Anbau bon Pflanzen, die den Boden beschatten und Tiefkultur. Man soll die Quecke daher nicht aus= schließlich durch eggen, exstirpieren 2c. ausrotten, denn dies kostet ja viel Arbeit, Zeit und Geld, sondern auch dadurch, daß man die Fruchtsolge ändert, z. B. stark düngen und dann — auch auf leichtem Boben — recht dicht und breitwürfig Raps einfäen. Hat der Raps den Boben vollständig gebeckt, so kann er untergepflügt werden. Ein ebenso sicheres Wittel wie der Raps ist der Buchweizen; auch er beschattet den Boden und die Queden in hohen Grade und nimmt, wie bekannt, mit Sandboden vorlieb, wenn er nur nicht gar zu trocken ist. Noch besser wirkt der Buchweizen, wenn man dazu tüchtig düngt, denn dann kennt seine Ueppigkeit und somit auch die dadurch bedingte stärkere Beschattung keine Grenzen. Wie eben bemerkt, gedeiht die Quede nur in der obern Schicht Bodens; wenn man fie also durch Tiefkultur auf 20—25 hinunterbringt, ihr Luft und Licht entzieht, so erstickt sie und wird zu Humus. Je tiefer sie untergeackert wird, desto früher geht sie zu Erunde. Auch die auf der Obersläche bleibenden Pslanzen müssen forgfältig entfernt werben. Borber befreie man aber den Boben bon etwaiger Räffe, adere bann bas Untraut unter und sammle die oben aufliegenden Ausläufer forgfältig. Sodann dunge man den Boden; der Dunger, felbst wenn es Kunstdunger ist, wird tief untergebracht, und zwar wenigstens auf 25 Etm. Doch wird man darnach noch immer keinen großen Erfolg sehen, wenn nicht in der Fruchtfolge ein Teil der Halmgewächse durch solche Pflanzen ersetzt wird, welche

sondern noch schadet, denn es liegt in der Natur der Sache, daß sich die Quede darnach verdoppelt und nur noch stärker wächst.

### Diehwirtschaft.

LW. Neber Pferde=Geschier bringt "Sumane World" beachtenswerte Ausführungen, von denen wir hier einige wiedergeben. das Geschirr in Ordnung zu halten, nimmt man Talg und Schmalz vermischt dieses mit etwas Lampenruß und settet jährlich zweimal das Leber damit ein, dann wird es stets weich und geschmeidig bleiben; es ist dies nicht nur für das Pferd, sondern auch für deffen Fahrer eine Wohlthat. Es ist sehr gut, wenn man für jedes Pferd zwei Kummete hat, die abwechselnd getragen werden, sedes brückt an einer andern Stelle, und viele wunde Schultern und Nacken tonnen auf diese Beise verhütet werden. Dann benutzen viele Leute Schweißkissen, und diese nutlosen Dinge werden schmutzig und mit einer Kruste überzogen Monate lang an den Leberkummeten gelassen. Ein Schweißtissen, das weich, warm und weit ist, läßt aber das Pferd mehr als unter einem Lederkummet schwigen, und dieses übermäßige Schwitzen macht die Haut weich. Gine andre Quelle von Wundsein ist ein schweiß läßt auf dem Kummet. Ein schwerer Arbeitstag mit viel Schweiß läßt auf dem Kummet eine Schwußund Schinnenfruste entstehen. Man fratze dieselbe täglich mit einem Meffer ab und fahre mit einem Fettlappen über die Oberfläche; es nimmt dieses nur wenig Zeit in Anspruch. — Wundsein am Nacken kann durch zu weite Kummete veranlaßt sein, ist aber meist einem zu engen mit ftarkem Druck an einer Stelle guzuschreiben. Um dies zu verhüten, muffen die Kummettissen acht Zoll breit und von sehr steisem Leder sein; der Druck wird dann nur auf einer kleinen Stelle ausgeübt. Paßt das Kummet gut, so schnalle man den obern und untern Kummetriemen so, daß das Kummet sich zwar anlegt, aber nicht zusammengezogen wird. — Sehr nachteilig tann der Auffatzügel wirken; wird derfelbe icharf angezogen, fo entsteht eine unnatürliche Wölbung des Halses; nach einer Fahrt wird man die Haut über dem Widerrist gerunzelt und heiß finden. Die Knochen des Halfes und des Rückgrates werden dicht zusammen= gebracht und wirken auf einander, so lange die Spannung anhält. Diese Haltung erzeugt einen Reiz, der in vielen Fällen zum Entstehen einer Fistel, eines der am schwierigsten zu heilenden Leiden hat man eine Laft zu fahren, so nimmt man ben Auffatzzügel ganz und gar ab. Man beobachte das Pferd ohne denfelben, wenn es schwer zieht. Es senkt ben Ropf, wöldt den Rücken auf und kann so seine alte Kraft entsalten. Schließlich sei noch erwähnt, daß das Geschirr so leicht wie möglich sein muß; nutsloses Beiwerk von Riemen, Ringen, Schnallen 2c. ift deshalb zu verwerfen.

### Obfibau und Gartenpflege.

St. Der Gummifluß ber Steinobstbäume ift gewöhnlich bas Zeichen eines sonstigen Leidens und es kann ihm deshalb durch Berhütung des letzteren vorgebeugt werden. Besonders ist darauf zu achten, daß der Baum in einem seine Ernährung genügend ermöglichenden und dem Leben seiner Wurzeln zuträglichen (lockeren) Boden steht und daß er gegen alle Verwundungen möglichst geschützt wird. Soll vorhandener Gummissung geheilt werden, so empsiehlt es sich, die besonders stark leidenden Aeste bis auf das gesunde Holz zurückzuschneiden. Ist jedoch die Ursache des Gummussunses in ungünstiger Bodenbeschaffenheit zu suchen, so ist die Möglichkeit zur Beseitigung der Krantheit in einem Umsehen des Baumes in andern, besser zusagenden Boden gegeben. Wo eine undurchlässige Schicht im Untergrunde vorhanden ist, so daß nach lange anhaltendem Regen eine übermäßige Bodenseuchtigkeit sich zeigt, werden die Bäume häusig vom Gummi-(Harz-)Flug befallen. Aber auch eine unrichtige Pilege der Bäume kann dieselben Folgen nach sich zieben. So ist namentlich einseitige und zu reichliche Düngung mit Sticksoff geeignet, das Auftreten des Harzslusses ebenso zu fördern, wie dies durch ein undorsichtiges Schneiden, Entfernen größerer Aeste, nach Kindenquetschungen zc. der Fall sein kann. Für die heilung der dorzhandenen Wunden hat sich an der Obste und Weindausgehle in Wäbensweil (Schweiz) konzentrierte Essigsäure (aus der Apotheke zu beziehen) mit einem gleichen Teil Wasser verdünnt, gut bewährt. The destenden inter einem gietagen Leit Wilfer verbindit, gut verdigte Es werden mehrfach zusammengelegte Leinwandsappen mit dieser Säure durchtränkt, auf die Wunde aufgelegt und nit Bast oder Garn seitgebunden. Die und da beseuchtet man die Leinwandsbauschen wieder mit der Säure. Bon Zeit zu Zeit entsernt man sorgfältig die abgestorbene Kinde, sowie die zum Teil aufgeweichte Gumminnasse und wird bald die Wunde wieder seit von solcher erz Während die weitere Produktion von Gummi und endlich aufhört, zeigen sich an den Wundrändern fräftige leber-wallungswülfte, die die Wunde zu schließen versuchen. Man setzt das Berfahren fort, bis keine Gummiproduktion in der Wunde mehr

Zum Fang zahlreicher LW. Gegen die Obstbaumschadlinge. fliegender Obstbaumschädlinge aus dem Insettenreich nehme man Einmachgläfer mit einer von Draht gefertigten, ganz einsachen Anhängevorrichtung; in diefelbe gieße man bis zur halben Söhe eine Buderlösung, die stärker als Zuderwasser sein muß und hänge die den Boden start beschatten. Außer den oben genannten sind auch Gläser an etwas freier, nicht zu belaubter Stelle, in Manneshöhe noch Hackbert zu empfehlen. Zur Bertilgung der Quede hilft auf. Auch das Gemüse kann man durch solche Borrichtung gegen ein oberstächliches Eggen wenig, weil die Egge die Ausläufer der allerlei Schädlinge schützen, wenn man die Gläser über den Beeten Quede nur stark zerreißt, so daß die Arbeit nicht nur umsonst ist, in Kniehöhe aushängt. In der flotten Fangzeit nuissen die Gläser jeden Morgen nachgesehen werden. Statt weißen Zuder kann man auch den billigen Zudersprup verwenden. Um Falter, besonders den Apselwickler, zu sangen, nuß die Zuderlösung erst eine schwache, saure Gärung durchmachen, um einen verlockenden Geruch zu bekommen, ja man kann auch Apselgelee oder Weinresse dazu verwenden.

LW. Die Kaiserwinde. Die wegen ihrer Farbenpracht sehr geschätzte Kaiserwinde stannut direkt von den sogenannten Huberwinden der Gärten ab. Sie rankt sehr hoch, liebt sonnige Lage und blüht sehr reich. Das Laub ist grün, silberbunt oder auch seltener geld. Die Blüten sind meist sehr groß, so zwar, daß sie an den Kändern gefranst erscheinen oder zusammengefaltet. Die Farben sind achzerau, broncesarben, braun, schieferblau; außerdem kommen seltsame Mischungen verschiedener Farben vor. Die Farben bewegen sich vom schneesisten Weiß und Himmelblau bis zu schwarzblau, vom zartesten Incarnat zum tiessten Kurpur und glühendsten Rot; sie sind geslammt und gestrickelt, gesternt und marmoriert und wiederum so dunt, wie nur denkbar. Oft sind sie prachtvoll gerändert, z. B. seuchtend purpur mit breitem weißem Saum. Die Kultur dieser Withe ist die einfachste der Welt. Frühe Anzucht, warmer sonniger Stand und leichter kräftiger Boden.

LW. Schädlinge der Kosen. Die Rosen haben bekanntlich von allerlei Schädlingen zu leiden, so daß man letztere energisch bekännpsen nuß. Als bestes Bertilgungsmittel gegen Blattläuse hat sich Knodalin bewährt. Man wende es 50 sach in Wasser verdünnt zum überbrausen oder sprizen an, was am besten in den Abendstunden oder bei trübem Wetter geschieht. Mehltau oder Schinmel entsernt man durch bestäuben mit Schwesel oder Kupservitriolspecksteinmehl, welches man nach Verlauf von einigen Tagen wieder mit Basser absprizen muß. Das Absuchen der Rosenblattwickler ist unbedingtes Ersordernis, indem solche in einer Nacht den schönsten

Blütenflor bernichten können.

Diejenigen Gurkenkerne treiben Früchte, welche fich gegen den Stiel hin befinden, also in der Salfte der Gurke, wo sie mit der Ranke zusammenhängt; die Kerne in der andern Hälfte bringen nur Bluten, keine Früchte. Aehnlich verhalt es sich mit dem Kurbis.

Geflügel-, Gifch- und Bienengucht.

LW. Das Eierfressen der Hisachen ist eine sehr unangenehme Gewohnheit, die verschiedene Ursachen hat. Sie kann z. B. dadurch entstehen, daß man den Hühnern die leeren Eierschalen, die ihnen im üdrigen sehr dienlich sind, unzerkleinert vorwirft. Das Eierstessen kann serner entstehen, wenn die Anzahl der Rester im Hühnerstall eine zu geringe ist, so daß mehrere Hühner auf demselben Nest sich herumdeisen, hierbei Eier zertreten und den Inhalt fressen. Dieser schmeckt den Hühnern zu gut, als daß sie nicht daß dazu übergehen sollten, die gelegten Eier zu zerpicken und zu verzehren. Man sorge also dasür, daß es den Hühnern nicht an Nestern mangle — z. B. auf se 2—3 Hühner ein Nest vorhanden ist. Wo aber ein Duhn schme dies gelegten Eier sofort weg. Durch das vergebliche Hämmenhme die gelegten Eier sofort weg. Durch das vergebliche Hämmern auf den Porzellaneiern wird das Huhn zuweilen dan seiner Untugend abgebracht, wenn nicht, so bleibt nichts andres übrig, als

das Tier zu schlachten.

LW. Bur Fliegenmaden-Erzengung für Fischmaft unter dung des läftigen Geruchs nimmt man am besten das Fleisch kaltblütiger Tiere (Amphibien und Reptilien). Gine größere Anzahl, 10 bis 100, deckelloser Kisten wird innen tüchtig mit Waffer begoffen und dann in ca. 10 Ctm. hohen lofen Schichten gefüllt mit: 1) Sage= spänen, 2) sterilisierter (bebrühter oder gelögerösteter) Getreidekleie, 3) Rindsblut der besser mit zerhackten Fröschen, Molden z. und 4) mit sastigen, frischen, ganzen oder zerhackten Pflanzen bedeckt. An sehr warmen Tagen wird die geröstete Kleie, mit frischem Schlachthausblut innig vermengt, auf die Sägespäneschicht gelegt und mit den Pflanzen bedeckt. Der Kisteninhalt der so beschickten Brutkisten wird nun mittels der Brause einer Gießkanne tüchtig mit Baffer übergoffen und die Riften werden etwas auseinander an einem feuchtwarmen, schattigen und windstillen Ort aufbewahrt. Je nach der Temperatur sind die Kisten in 6—8 Stunden mit je 5—6 Kilo sutterreisen Maden gefüllt, was eine Tagesproduktion von 50 Kilo bis 5 Doppel-Etr. ergiebt. Da der ganze Kisteninhalt bis auf die Sägespäne Fischfutter-Material enthält, so werden die Riften je nach Bedarf stets an denselben Orten zu derselben Futterzeit ins Wasser entleert. Bei der raschen Madenentwicklung gelangt das Brutmaterial gar nicht in Berwesung, weil es vorher schon durch die sich entwicklenden Maden aufgezehrt ist. Gin etwaiger miasma= tischer Geruch gelangt gar nicht zur Entwicklung. Die entleerten Brutkisten muffen gut gereinigt werden, bevor sie mit frischem Material wiedergefüllt werden fonnen. Un fehr heißen Tagen fann jede Rifte auch täglich zweimal frisch gefüllt werden, da fie in 5—6 Stunden voll Maden ift.

# Handeles Zeitung.

### Getreide.

**Berlin.** Weizen mit Ausschluß von Kauhweizen per 1000 Ko. koco 150—164 Mf. bez., per diesen Wonat 148,50—149 Mf. bez., harmelmarkt per Juli 148,25—148,50 Mf. bez., per August 144,75—145,25 Mf. bez., per September 144,75—145 Mf. bez. Roggen per 1000 Ko. korstäuslich. I. koco 113—120 Mf. bez., inländischer 119 Mf. ab Bahn bez.; per diesen

Monat 113—114 Mf. bez., per Juli 114,25—115 Mf. bez., per Sobember 116—116,25 Mf. bez., per Oftover 117—117,5 Mf. bez., per Robember 117,75 Mf. bez., per Nobember 117,75 Mf. bez., per Nobember 117,75 Mf. bez., bez. Gerste per 1000 Ko. Futtergerste, große per 1000 Ko. loco 122—148 Mf. bez., pammersder mittel bis guter 125—135 Mf. bez., feiner 135 bis 142 Mf. bez., per diesen Monat 124 Mf. bezahlt. Mais per 1000 Ko. loco 91 bis 97 Mf. bez., amerikanischer 91—94 Mf. rei Wagen bez. Ersten per 1000 Ko. Kochware 140—155 Mf. bez., Bictoria-Erssen 140 bis 155 Mf. bez., kutterware 121—131 Mf. bez. Roggenmehl Rr. O. und 1. per 100 Kilogramm brutto incl. Sad per Juni 15,45 Mf. bez., per Juli 15,55 Mf. bez., per August 15,70 Mf. bez., per September 15,80 L. bez. Bezigenmehl per 100 Ko. brutto incl. Sad Rr. O. und 1. 15—15,50 Mf. bez., feine Marfen über Rotiz bezahlt. Roggenmehl per 100 Ko. brutto incl. Sad Rr. O. und 1. 15—15,50 Mf. bez., feine Marfen über Rotiz bezahlt. Roggenmehl per 100 Ko. brutto incl. Sad Rr. O. und 1. 15—15,50 Mf. bez., feine Marfen kr. O. und 1. 15,00—16,50 Mf. bez., netto eycl. Sad loco 8,50—8,70 Mf. bez. Seizenstelle per 100 Ko. netto eycl. Sad loco 8,50—8,70 Mf. bez. Seizenstelle per 100 Ko. netto eycl. Sad loco 8,50—8,70 Mf. bez. Seizenstelle per 100 Ko. netto eycl. Sad loco 8,50—8,70 Mf. bez. Seizenstelle per 100 Ko. netto eycl. Sad loco 8,50—8,70 Mf. bez. Seizenstelle per 100 Ko. netto eycl. Sad loco 8,50—8,70 Mf. bez. Seizenstelle per 100 Ko. netto eycl. Sad loco 8,50—8,70 Mf. bez. Seizenstelle per 100 Ko. netto eycl. Sad loco 8,50—8,70 Mf. bez. Seizenstelle per 100 Ko. netto eycl. Sad loco 8,50—8,70 Mf. bez. Seizenstelle per 100 Ko. netto eycl. Sad loco 8,50—8,70 Mf. bez. Seizenstelle per 100 Ko. netto eycl. Sad loco 8,50—8,70 Mf. bez. Seizenstelle per 100 Ko. netto eycl. Sad loco 8,50—8,70 Mf. bez. Seizenstelle per 100 Ko. netto eycl. Sad loco 8,50—8,70 Mf. bez. Seizenstelle per 100 Ko. netto eycl. Sad loco 8,50—8,70 Mf. bez. Seizenstelle per Juli 12,50, per Robenber 12,50. Mais per Juli 14

### Bämereien.

Breslan. Bericht von Oswald Hübner. Die Umsätze der letzen Woche waren behufs Spekulation in Rotklee wieder recht bedeutende, wobei Preise eine etwas steigende Tendenz versolgten, und sich auch darin behaupteten; von andern Farben wurde wenig angeboten, und sind Indarnats wie Gelbklee in schönen, hellen und grobkörnigen Saaten knapp. Für Grünfuttersaaten zeigte sich sebhate Nachfrage, doch können alle diese Saaten zu selten billigen Breisen geliefert werden. Notierungen für seidefrei: Originals Provencer unzerne 55—60 Mark, französische 48—54 Mark, Sandluzerne 60—65 Mk., Kotklee 32—44 Mk., Weißklee 45—60 Mk., Gelbklee 12—16 Mk., Infarnatklee 16—19 Mk., Wundklee 25—35 Mk., Schwedische 30—45 Mk., englisches Naigras I. importiertes 15 dis 18 Mk., schlesische Absaat 12—15 Mk., italienisches Krigras I. importiertes 15—20 Mk., schlesische Absaat 14—17 Mk., Timothee 22—30 Mk., Sens weißer oder gelber 10—13 Mk., Seradella 8 dis 10 Mk., Sandweizen silbergrauer 8,50—10 Mk., brauner 8—10 Mk., Knörich langrankiger 10—12 Mk., kurzer 9—11 Mk. die 50 Kilo. Wicken, schlessische 13—15 Mk., Peluschen 15—17 Mk., Lupinen gelbe 12 dis 15 Mk., Peredebohnen 14—17 Mk., Viktoria Schsen 14—17 Mk., Erbsen kleine 15—17 Mk. die noch die fer

### Spiritus.

**Berlin.** Spiritus mit 70 Mf. Berbrauchsabgabe ohne Faß per 100 Liter 100 pCt. loco 33,7 Mf. bez. Spiritus mit 70 Mf. Bersbrauchsabgabe mit Faß per 100 Liter 100 pCt. per diesen Monat 38,1—38,2 Mf. bez., per September 38,6—38,7 Mf. bez. — **Breslau.** Spiritus per 100 Liter 100 pCt. ercl. 50 Mf. Berbrauchsabgaben per Juni 51,70, do. do. 70 Mf. Berbrauchsabgaben per Juni 51,70, do. do. 70 Mf. Berbrauchsabgaben per Juni 51,70, do. do. 70 Mf. Berbrauchsabgaben per Juni 51,80 Mf. bez. — **Samburg.** Spiritus still, per Juni 3uli 16,87 Br., per Juli-August 17 Br., per August-September 17,25 Br., per September 57,25 Br., per September 17,25 Br.

Dieh.

**Berlin.** Amtlicher Bericht. Auf dem ftädtischen Schlachtviehmarkt standen zum Berkauf: 3898 Kinder, 6907 Schweine, 944 Kälber, 10863 Hammel. Das Rindermarkt verlief ebenso gedrückt wie vor acht Tagen und hinterläßt Ueberstand. I. 53—56, II. 48 bis 52, III. 41—46, IV. 35—36 Mk. für 100 Pfd. Fleischgewicht. Der Schweinemarkt verlief langsant, wurde aber geräumt. I. 40—41, II. 38—39, III. 36—37 Mk. für 100 Pfd. mit 20 pCt. Tara. Der Kälberhandel gestaltete sich langsant. I. 58—62, ausgesuchte Ware darüber, II. 52—57, III. 46—51 Pf. für 1 Pfd. Fleischgewicht. Am Hammelmarkt herrschte slaue Stimmung, daher schleppendes Geschäft und vurde nicht geräumt. Schwere sette Lämmer waren recht schwer verfäussich. I. 44—46, Lämmer bis 48, II. 42—43 Pf. für 1 Pfd. Fleischgewicht.

# Buffer, Käle, Schmalz.

Berlin. Amtlicher Bericht. Butter fest. Hose und Genossenschaftsbutter I. per 50 Ko. 83 Mt., do. II. 80 Mt., do. absallende 75 Mt., Landbutter, preußische 72—75 Mt., Ketbrücher 72—75 Mt., ponnnersche 72—75 Mt., polnische 72—75 Mt., schlessische 72—75 Mt., galizische 68—72 Mt. Margarine 30—55 Mt. Käse, schweizer, Emmenthaler 85—90 Mt., bayerischer 60—65 Mt., ost und weste preußischer I. 60—66 Mt., II. 50—58 Mt., holländer 78—85 Mt., Lindburger 28—32 Mt., Quadratmagertige I. 17—20 Mt., II. 8 Mt. Schmalz, etwas fester, prime Western 17 pCt. Ta. 30-31 Mt., reines, in Deutschland raffiniert 32-33 Mt., Berliner Bratenschmalz 34-35 Mf. Fett in Amerika raffiniert 30 Mk., in Deutschland raffiniert 29 Mit.

Bucker.

Famburg. Mübenrohzuder I. Produkt Basis 88 pCt. Nendement neue Usance, frei an Bord Hamburg per Juni 11,20, per Juli 11,40, per August 11,57½, per October 11,35, per Dezember 11,32½, per März 11,60, stetig. — London. 96 procentiger Jadazuder 13,50, stetig, Mübenrohzuder loco 11,06, stetig. — Magdeburg. Terminpreise abzüglich Steuervergütung. Mohzuder I. Produkt Basis 88 pCt. frei an Bord Hamburg per Juni 11,71½ bis 11,20 bez. 11,20 Br. 11,15 Gd., Juli 11,45 bez. 11,45 Br. 11,42½. Gd., August 11,57½—11,60 bez. 11,60 Br. 11,57½ Gd., September 11,70 Br. 11,60 Gd., Oktober 11,45 Br. 11,40 Gd., Oktober-Dezember 11,30 bez. 11,35 Br. 11,32½ Gd., November-Dezember 11,30 Br. 11,25 Gd., Januar-März 11,50 bez. 11,57½ Br. 11,52½ Gd., Dezember 11,35 bez., seise für greisbare Ware mi. Verbrauchsteuer: Brotrassinade I. 25,75, gem. Rassinade 25,25—26,25, gem. Melis I. 25, ruhig. — Paris. Mohzuder behauptet 88 pCt. loco 29,75—30,25, weiger Juder behauptet, Nr. 3 per 100 Ko. per Juni 31,25, per Juli 31,50, per Juli 2 August 31,62, per Oktober-Januar 31,75.

Verschiedene Artikel.

Kaffee. Amsterdam. Java good ordinary 51,50. — Hams burg, good average Santos per Juli 62,25, per September 59,50,

Bremer Anleihe 1885....  $3^{1/2}$  Hamburg. amort. Anl. 91  $3^{1/2}$ 

Beld.Sorten und Banknoten.

..... pr. Stud 9.72 B

ber Dezember 56,75, per März 56,50, behauptet. — Habre, good average Santos per Juni 76,25, per September 78,—, per Dezember 70, ruhig. — **Betroleum.** Antwerpen, raffiniertes The weiß loco 16,75 bez. und Br., per Juni 16,75 Br., feft. — Berlin, raffiniertes Standard white per 100 Ko. mit Faß in Poften von 100 Ctr., per diesen Wonat 19,5 Mf., per Ottober 19,9 Mf. — Bremen, raffiniertes ruhig, loco 5,70 Br., russisches loco 5,55 Br. — Hamburg, ruhig, Standard white loco 5,65. — Stettin loco 9,90. — Nibol. Berlin, per 100 Ko. mit Faß, per diesen Wonat 44,9 Mf. bez., per Oftober 45,3 Mf. bez. — Hamburg (unverzollt) ruhig, loco 46,50 — Köln, loco 50,50, per Juni 49,30 Br., per Oftober 49,30. — Stettin, unverändert, per Juni-Juli 45,20, September-Oftober 45,50. — **Tabaf.** Bremen, Unnsah 135 Seronen Carmen. Untsatz 135 Seronen Carmen.

## Allerlei Wiffenswertes für das Sans.

LW. Bei der Aufbewahrung von Schinken ist es wichtig, daß setzere nicht von Schweißfliegen z. heimgesucht werden, da dieselben ihre Gier an den Knochen der Schinken ablagern und das Fleisch berberben. Gewöhnlich fcutt man die Schinken, indem man Gagefachen ober Beutel bon beliebigem dunnen Beug darüber gieht.

fäcken oder Beutel von beliedigem dünnen Zeug darüber zieht. Etwas umjtändlicher ift es, die Schinken in Kisten mit Holzasche aufzubewahren. Man legt die Schinken, die man in Papier einzebunden hat, um sie vor Schnutz zu bewahren, in die bereitstehende Kiste und bedeckt sie ganz mit Asche; dann verschließt man die Kiste und feelt sie an einen lustigen Ort.

Berschimmelte Fässer zu reinigen. Das geschimmelte Faß ist zuerst mit kaltem Wasser möglichst gut zu reinigen, dann bringt man auf den Hektoliter Inhalt 1/100, dei trockenen Fässern die Hässtenehr schwessignauren Kalk hinein, spült gut um, spundet zu, läßt drei Tage liegen, bringt etwa einen Schoppen Wasser und etwa zwei Tage liegen, füllt mit reinem Wasser und spült wiederholt gut aus.

Nachdrud ber mit St. und LW. bezeichneten Artifel verboten.

# Course der Berliner Börse.

| Dutaten pr. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | bo. Staats-Rente .                       | 31/2 106.20 3                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sovereigns pr. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tüd 20.40 ®                                                                                                         | Seffen-Raffau                            | 4                                                                                    |
| 20 Francs-Stude pr. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tüd 16.23 b3                                                                                                        | Medlenb. conf. Unl. 86                   | 31/2                                                                                 |
| Gold-Dollars pr. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     | bo. bo. 90-94.                           | 31/2 102.80 3                                                                        |
| Imperials pr. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | Sachfifche Staats-Unl. 69 .              | 31/2                                                                                 |
| bo pr. 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gr                                                                                                                  |                                          | -                                                                                    |
| Engl. Banknoten 1 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | St. 20.42 ba                                                                                                        | Muslandisc                               | the                                                                                  |
| Frang. Banknoten pr. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | Sonds und Staats                         | Daniere.                                                                             |
| Defterr. Banknoten pr. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     | Journ aue Semans                         | T. T. T. T.                                                                          |
| Ruffische Banknoten pr. 100 !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | m +                                      | 5 100.20 3                                                                           |
| Boll-Coupons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 324.40 3                                                                                                            | Butarefter Stabtanl. 88                  | - 58 00 ba                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | Finnländ. Loofe Galizische Propinat. Anl | 4                                                                                    |
| Deutsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | Walizische Probinatieni                  |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | Gothenb. St. v. 91 S. A.                 | 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 99.80 <sup>(3)</sup> / <sub>86.90 <sup>(3)</sup></sub> |
| fonds und Staats.Papiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | Italienische Rente                       | 4                                                                                    |
| THE RESERVE OF THE PERSON OF T | 1. 1400 00 00                                                                                                       | bo. amortifiert III. IV.                 | 55.60 3                                                                              |
| Deutsche Reichsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 106.60 3                                                                                                          | bo. fifr Sup. Obl                        |                                                                                      |
| bo. bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/2 105.10 B<br>99.60 ba                                                                                           | Mailander 45 Lire-Lofe                   | _ 13.70 ba                                                                           |
| bo. bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | do. 10 do<br>Neufchatel 10 FrLose        |                                                                                      |
| Preug. conf. Unleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 106.25 5                                                                                                          | Stellimatet 10 St. Dole                  | 6 112.50 3                                                                           |
| bo. bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/2 105 00 3                                                                                                       | Reu-York Gold rg. 1901                   | 3                                                                                    |
| bo. bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 99.70 b3                                                                                                          | Norwegische Anleihe 88 do. Spp           | 31/2                                                                                 |
| Staats-Schuldicheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 100.50 B<br>3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> :<br>3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 101.70 B |                                          | 4 104.20 B                                                                           |
| Kurmart. Schuldv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/2                                                                                                                | Defterr. Gold-Rente                      | 41/5                                                                                 |
| Berliner Stadt-Obligat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/2 101.70 20                                                                                                      | do. Papier=Rente                         | 41/5 101.30 (3                                                                       |
| bo. bo. 1892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/2 103.70 3                                                                                                       | do. Silber-Rente                         | 41/2 67.50 b3 G                                                                      |
| Breslauer Stadt-Anleihe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 102.00 %                                                                                                          | Boln. Bfandbr                            | 4 91.90 %                                                                            |
| bo. bo. 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/2 102.00 3                                                                                                       | Röm, StAnl. I. S                         | 4 86.75 % 3                                                                          |
| Bremer Anleihe 1892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31/2 102.FOB                                                                                                        |                                          | 5 103.25 ba                                                                          |
| Charlottenb. Stadt-Anl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                   | Rumänier fundiert<br>do. amort. (4000)   | 5 99.90 3                                                                            |
| Magbeburger Stadt-Anl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/2                                                                                                                | bb. untott. (±000)                       | 4 88.00 63                                                                           |
| Spand. StadtAnl. 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 103.50 6                                                                                                          | bo. 1890                                 | 4 88.00 ba                                                                           |
| Oftpr. ProvingOblig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31/2 101.80 (3                                                                                                      | Nuff. Engl. conf. Anl. 80.               | 4 102.90 3                                                                           |
| Rhein. Proving. Dbligat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 103.20 3                                                                                                          | oun sengt. conj. aut. 80.                | 4                                                                                    |
| Beimar. Stadt-Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/2                                                                                                                | bo. Gold 1884 8 u. 4er.                  | 5                                                                                    |
| Westpr. ProvingUnleihe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/2 101.20 b3                                                                                                      | bo. conf. Eisenb. 25 u. 10er             | 4                                                                                    |
| Berliner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 121.50 (3                                                                                                         | bo. Goldanl. ftfr. 94                    | 31/2 98.90 % 3                                                                       |
| bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 115.00 <sup>(3)</sup><br>4 115.00 <sup>(3)</sup>                                      | do. Rifolai-Obl. 2000                    | 4                                                                                    |
| ما الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | bo. Pol. Sch 150-100.                    | 4                                                                                    |
| ₩ 00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/2 104.90 %                                                                                                       | bo. Boben-Credit gar                     | 41/2 105.10 63 6                                                                     |
| 2 Landschaftlich. Centr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4<br>31/2 101.20 b3                                                                                                 | Schwed. HppPfdbr. 78                     | 4 106.20 by B                                                                        |
| Rur- u. Reumärkische.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | do. Städte - Pfdbr. 83                   | 4 102.25 b                                                                           |
| Du. Du. Hene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/2 101.90 (3                                                                                                      | Gerbische Golb                           | 5 88.00 3                                                                            |
| 2 Splithren Bilme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/2 100.60 6                                                                                                       | bo. Rente 1884                           | 5                                                                                    |
| - pommer ale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/2 100.60 \&                                                                                                      | bo. bo 1885                              | 5                                                                                    |
| - poleniale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 101.70 by 100.60 G                                                                                                | Ing. Golbrente 1000                      | 4 103.80 % 3                                                                         |
| DU,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 104.50 (5                                                                                                         | bo. bo. 31 100                           | 4 103.90 8                                                                           |
| Sumitime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/2 100.60 ba \$                                                                                                   | bo Kr R. 10000-100                       | 4 99.50 3                                                                            |
| - Caltelelate ter meners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 105.50 bz                                                                                                         | bo. Grunbentl.=Oblig                     | 4                                                                                    |
| Beftfälische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/2 100.25 3                                                                                                       | bo. InveftUnleihe                        | 41/2 104.30 53                                                                       |
| Bestpreußische I. IB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 105.40 ba                                                                                                         | 0.000                                    |                                                                                      |
| Sannoveriche Rur- u. Rm. (Brbg.) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 105.30 b3                                                                                                         | Cog. Danie                               | wo .                                                                                 |
| Bommeriche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 - 1 - 0 - 0 - 0                                                                                                   | Los papie                                |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | W AT B OY O                              | 25,60 (5)                                                                            |
| Bosensche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1200:00 E                                                                                                         | Augsb. 7 Fl. Lofe                        |                                                                                      |
| Breußische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2001000                                                                                                             | Barletta 100 Lire-Lofe                   |                                                                                      |
| Sächfische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 1200.000                                                                                                          | Braunschw. 20 Thir. Lose                 |                                                                                      |
| Setterine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - LAOU. EU DO                                                                                                       | Freiburger Lofe                          |                                                                                      |
| Schlestiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200,000                                                                                                             | Goth. Bram Bfandbr                       | [:]                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 100.40                                                                                                            | bo. bo. Pfanbbr. II.                     | ==                                                                                   |
| Badische St.= Eisenb.= Anl.<br>Baperische Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | Samb. 50-Thir - Loje                     |                                                                                      |
| Sugerifuje entitetije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 105.75 3                                                                                                          | Köln=Mind. 31/2% P.=A                    |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                          |                                                                                      |

|                                                                    |                      |                                                            | 300     | NO PERSON              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--|--|
| Lübeder 50-ThirLofe                                                |                      | Salberft.=Blankenbg                                        | 4       | 102.00                 |  |  |
| Meining Pram Rfanhhr.                                              | 138.00 ha            | Lubed Buden, garant                                        | 4       |                        |  |  |
| Meining. 7 RI-Lofe                                                 | 23.40 3              | Magbebg.=Bittenberge                                       | 3       | 97.30 🚱                |  |  |
| Meining. 7 FlLofe<br>Defterr. Lofe von 1858                        |                      | Maing-Ludwigshafener gar.                                  | 4       |                        |  |  |
| DD. DD. DDH 1000                                                   | . , 151.50 08        | do. 75, 76 u. 78                                           | 4       |                        |  |  |
| do. do. von 1864                                                   |                      | Medlbg. FriedrFranzb                                       | 31/2    | 101.25 🏵               |  |  |
| Ruff. PramAnl. von 1864.                                           | 192.00 бз            | Oberichles. Lit. B                                         | 31/2    |                        |  |  |
| do. do. von 1866.                                                  |                      | Oftpreußische Gudbahn                                      | 4       |                        |  |  |
| Türken=Lose                                                        |                      | Rheinische                                                 | 31/2    |                        |  |  |
| anguiring Ebic                                                     | 270.0000             | Saalbahn                                                   | 31/2    |                        |  |  |
| . Bypotheken-Certificate.                                          |                      | Berrabahn 1890                                             | 4       |                        |  |  |
| - diborderen Gere                                                  | .,                   | Do. 1895                                                   | 31/2    |                        |  |  |
| Braunichw. Sann. Shpbr 4                                           |                      | Bufchtehraber Golbpr                                       | 41/2    |                        |  |  |
|                                                                    | 31/2 105.40 3        | Dur = Bodenbacher                                          | 5       | -                      |  |  |
| bo. bo. IV. 4                                                      | 31/2 100.20 3        | Elifabeth-Weftbahn 83                                      | 4       | 103.80 🕃               |  |  |
| bo. bo. IV 4                                                       | 103.50 3             | Galiz. Carl-Ludwigsbahn.                                   | 4       | 99.70 bz B<br>103.20 B |  |  |
|                                                                    | 101.20 63 3          | Sotthard                                                   | 31/2    | 95.20 3                |  |  |
| Dijd. Grundich.=B.=Pfdbr. VII. u. VIII. unt. b. 1906 3             | 31/2                 | Italienische Mittelmeer<br>Ital. Gijb. Obl. v. St. gar. 5r | 3       | 53.00 ba ®             |  |  |
|                                                                    | 114.00 (3            | Raifer Ferd. Nordbahn                                      | 5       |                        |  |  |
| 00.                                                                |                      | Rajchau-Oberberger 89                                      | 4       | 102 80 3               |  |  |
| Samburger Spp.=Bfanbbr. 4                                          |                      | bo. bo. 91                                                 | 4       | 103.1063 3             |  |  |
| bo. unf. b. 1900 4                                                 |                      | bo. bo. Gilb 89                                            | 4       | 99 70 ba               |  |  |
| Medlenb. Spp.=Bfandbr 3                                            | 11/2 100.10 b3       | König Wilhelm III                                          | 41/2    |                        |  |  |
| Meininger Snp.=Bfanbbr 4                                           |                      | Kronpring Rudolfsbahn                                      | 4       | TOO 00 09 59           |  |  |
| do. unf. b. 1900 4                                                 |                      | do. Salzfammergut                                          | 4       | 103.40 (3              |  |  |
| Norbd. Grunde. Sup.=Pfbb. 4                                        |                      | Lembg.=Czern. ftenerfrei                                   | 4       | 100.00 選               |  |  |
| Bomm. Snp.=B. III. IV. neue 4                                      |                      | bo. bo. ft.spfl                                            | 4 3     | 94.50 %                |  |  |
| 8r. B.=C.=\$fb. I. II. rz. 110 5                                   |                      | DestUng. Staatsbahn, alte<br>bo, 1874                      | 3       | 92.40 (3               |  |  |
| bo. III V. n. VI. 5                                                | 200.00               | bo. 1885                                                   | 3       | 91.30 3                |  |  |
|                                                                    | 1/2 116.75 3         | bo. Ergangungenet                                          | 3       | 93.30 b3 B             |  |  |
| bo. X. rg. 110 4                                                   | 1/2 112.50 B         | Deft.=Ung. Staatsb. I. II.                                 | 5       | 117.30 3               |  |  |
| ho. VII VIII IX. 4                                                 | 101.5063 3           | do. Gold                                                   | 4       | 105.00 3               |  |  |
| bo. XIII. unf. b. 1900 4<br>bo. XIV. unf. b. 1905 4                | 100,00000            | Defterr. Lofalbahn                                         | 4       | 101.75 ba &            |  |  |
| do. XIV. unf. b. 1905 4                                            | 105.25 63 3          | do. Nordwestbahn                                           | 5       | 111.25 3               |  |  |
| bo. XI. 3                                                          | 1/2 100.00 b3 G      | bo. Lit. B. (Elbethal)                                     | 5       | 115.80 <sup>(3)</sup>  |  |  |
| Br. Centrb. Pfob. 1886-89 3                                        | 1/2 101.25 b         | Raab-Dedenb. Gold-Obl.                                     | 3       | 86 20 ba B             |  |  |
| bo n. % 1890 mm. h. 1900 4                                         |                      | Sard. Obl. ftfr. gar. I. II. 5r                            | 4       | 79.90 ba               |  |  |
| bo. v. J. 1890 unf. b. 1900 4<br>bo. v. J. 1894 unf. b. 1900 3     | 1/2 100.90 b3 G      | Gerb. Hypoth. Obl. A                                       | 5       |                        |  |  |
| do. Communal-Obl 3                                                 | 1/2 100.00 ba (5)    | bo. bo. B                                                  | 5       |                        |  |  |
| Br. Snp.=A.=B. VIII XII. 4                                         | 101.60 ba (8         | Sübitalienische 10er u. ber                                | 3       | 56.10 bz &             |  |  |
| bo. XVXVIII 4                                                      | 100.0000             | Sudoft.B. (Lmb.)                                           | 3       | 71.40 (5)              |  |  |
| bo. XVXVIII                                                        |                      | SüböstB. (Lmb.)                                            | 5       | 110.60 by (3           |  |  |
| Pr. Spp. B. A. G. Certif. 4                                        |                      | Iwangorod-Dombr                                            | 3       | 91.50 (3               |  |  |
| do. do. do. 3<br>Rhein. Sup.=Pf. Ser. 62-65 4                      | 1/2 100.00 b3 ®      | Roslow-Boronesch                                           | 4 2     | 105.10 ba              |  |  |
| do. unfündbar bis 1902 4                                           |                      | bo. 1889                                                   | 4       | 101.60 %               |  |  |
|                                                                    | 1/2 100.00 ba 3      | Kurst-Chartow-Ajow                                         | 4       | 101.25 63 3            |  |  |
| bo. ShpCommObl   3                                                 | 1/2 100.00 3         | Rurst-Riem                                                 | 4       | 102.50 ba 3            |  |  |
| Shlef. Bodentr. Pfandbr. 4                                         | 100.60 3             | Mosto-Rjäfan                                               | 4       |                        |  |  |
| bo. unfündbar bis 1903 4                                           |                      | do. Smolenst                                               | 5       | 103.90 Бз              |  |  |
| 800                                                                | 1/2 100.10 6         | Drel-Griaft                                                | 4       | 101.40 %               |  |  |
| Stettin. Mat. Dob C                                                | 2 110.00 5           | Riajan-Roslow                                              | 4       | 101.90 3               |  |  |
| bo. bo 4                                                           | 102.50 b3 ®          | RiafUralst I St. 404 M.<br>Rybinsk-Bologope                | 5       | 102.90 3               |  |  |
| Gifenb Prior 21ct.                                                 | Südwestbahn          | 4                                                          | ==      |                        |  |  |
| Colono Prior ster.                                                 | Transfautafiiche ber | 3                                                          | 93.60 3 |                        |  |  |
| Altbamm=Colberg 4                                                  |                      | Bladifawfas                                                | 4       | 102.75 3               |  |  |
| Bergifch-Dtartifche A. B 3                                         | 1/2 100.90 ba B      | Rorthern-Bac. I. b. 1921.<br>Anatolische                   | 6       | 113.40 ba ®            |  |  |
| Braunichweigische 4                                                | 1/2                  | Anatolische                                                | 5       | 90.1063 3              |  |  |
| do. Landeseisenb 3                                                 | 34/2                 | Transvaal Gold gar                                         | 5       | 100.90 3               |  |  |
| usgegeben von Ihring & Fahrenholt, Berlin S. 42, Pringenftraße 86. |                      |                                                            |         |                        |  |  |